

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







C-11 5513

Digitized by Google

TOTOR LENCX & TILDER



ADMIRAL Graf HOWE.

111

# Annalen

## Brittischen Geschichte

3 a h r s 1 7 9 3.

2115

eine Fortsetung bes Werks

England und Stalien

non

3. 2B. v. Archenholz pormable Sauptmann in R. Preus. Dienften.

Eilfter Banb.

Mit bem Bilbnis bes Abmirals Bowe.

Hamburg, 1795

auf Roften des Berfassers und in Commission bev B. G. Soffmann.

Digitized by Google

TOTOR LENOX & TILDER FOUNDATIONS

## Brittifche

Annalen

des Jahrs 1793.

Brit. Annal. 11ter 9.

X

Digitized by Google

## Fünfter Abschnitt,

Geschichte ber Nation.

Dritte Abtheilung.

Mational : Begebenheiten aller Urt.

Bustand von Irland. Gesellschaft der irlandischen Freunde der Freiheit und der Auhe; ihre öffents liche denkwürdige Erklärung. Große Nachgiebigs keit der Regierung. Nechte den Catholiken des willigt. Geist der Unruhe. Neue Defenders. Smpdrung in vielen Grasschaften und blutige Geschte. Revolutions: Bersuch in Velfast. Nachtional: Garde in Dublin. Volkssimmung in Irland. Neue Unruhen und schreckliche Auftritte in Irland wegen Errichtung einer kand: Milig. Herstellung der Ruhe, Gährung in England. Volkssimmung in diesem Königreiche in Vetref des Ariegs. Frierlicher Festag. Französische Cas

per an ben englifden Ruften. Bergog v. Clas rence. Defpotie ber Regierung in auffallenben Beifpielen und gablreichen Berfolgungen. Mufs ferorbentliches Berfahren gegen einen Arbeitss mann in Birminabam. Birfung bes Morbes Ludwig XVI auf bie Englander. Nationals Bebachtnif . geier Carl I. Berftarfs ter bag gegen bie Frangofen. Englifde Jacos biner. Erflarung bes Lorb Majors von London. Eumulte in England, in Cornwall, in Nottinge bam in Birmmgbam, in Darmouth Großes Rachtgefecht in London. Tumult in Briftol. Beift ber Indifciplin ben ben Land ; und Geetrups Aufruhr im Binchefter . Collegio. Das triotifche Befellicaften in England und Schotts Große Berfammlung ber Bolfsfreunde au Berth und beren Beichluffe. Reierliche Protestas tion gegen ben Rrieg. Schotilandifcher Natios nal :- Convent ju Chinburg und boffen Rolgen. Brittifde Staats , Inquisition. Frangofifde Emigrirten in England und beren großmutbige Behandlung Calonne. Graf v. Artots. Barry. Beaumarcais. Dumourieg. Balence. Englische Auswanderungen nach America. Lager in England. Frangofifche Rriegsgefangene, ibr Betragen und ihre Berfuce fich ju befreien. Uns terbrochene fonigliche Jagoparthie. Große Rathes verfammlung in ber City von Condon, und beren Berbandlungen. Burger , Stimmung gegen bie Reue Policep , Anftalten in ber Regierung. Sauptftadt. Afberman Bondell. Natur , Bes gebenbeit ben Bereford. Merfwurdige Lobess fålle:

fälle. Sob bes Lord Gorbon in Newgate, bes Ritters Cooper, bes Dr. John hunter, bes Abs miral hughes, bes Geschichtschreibers Robertson und bes Grafen von Mansfielb.

Die Beherrschung Irlands in der gegenwärtigen Epoche erforderte von Seiten der brittischen Misnister die außerste Behutsamkeit. Sie thaten Aleles, um Unruhen in diesem Königreiche vorzubeusgen, wo die bewasnete Macht der Regierung sogering, und die Gahrung so groß war. Reform war das Losungswort aller Boltschassen, das durchsganze Land ertonte. Die Regierer waren daher zu großer Mäßigung gezwungen. Sammtliche Berfügungen geschahen deshalb hier unter dem Schutz des Parlaments, das auch durch eine Acte alle gesehwidrigen Bersammlungen untersagte.

Unter diese gehorte jedoch nicht die Gesellschaft ber irlandischen Freunde der Freiheit und der Ruhe. Diese Societat gab ein Beispiel, wie man eine so wichtige Sache, wie die Reform einer Gesetzes bung mit Mäßigung und Burde behandeln musse. Sie hielt am 3ten Januar zu Dublin eine haupts versammlung, bey welcher der herzog von Leine

Rei

ft er Prasident war. In derfelben wurde einmus thig nachstehende denkwarbige Erklarung ges macht:

Die Erfahrung hat dem denkenden Theil der Menschen folgende simple Bahrheiten gelehrt:

Daß in politischen Instituten nichts beständig fen, mas nicht gerecht ift;

baß grobe und sich haufende Misbrauche nothe wendig zu Gewaltthätigkeiten und Revolutionen leiten; eine zeitige und hinreichende Reform aber-Ruhe und Sicherheit beforbert;

baß baher, weil Gewaltthätigkeiten und Revolutionen verzweifelte Hulfsmittel gegen verzweis felte Uebel sind, und weil, wenn man sie einmal anwendet, es nicht in der menschlichen Weisheit ist, die Folgen vorher zu sehen, und ihrem Laufe Gränzen zu sehen; es dahet der höchste Grad der Thorheit, oder der Verderbtheitist; ben herrschern, wenn sie solche Hulfsmittel durchaus nothwendig machen, oder ben dem Volke, wenn dieses, ohne eine augenscheinliche Nothwendigkeit, dazu seine Zusucht nimmt.

Wir bedauren, bag Wahrheiten, welche bie Geschichte aller verfloffenen Zeitalter bem Mene schengeschlecht eingeprägt haben, und benen bie Ere fahr

fahrung unfter Zeit ein neues Sewicht giebt, dem Anschein nach, sowohl von der Regierung als von dem Volke in unserm Lande, übersehen werden; nicht weniger bedauren wir, daß während richtig gedachte und heilsame Marimen auf der einen Seite verlacht werden, man auf der andern sich mit träumerischen und unaussuhrbaren Planen täuschet.

Die außerordentlichen und fast miraculesen Revolutionen in ber Regierung und in Sesinnuns gen, die jest die Erbe in Erftaunen fegen, und alle Speculationen verwirren, haben unter vielen ans dern Birfungen, fowohl in den Gemuthern der Sans belnden, ale ber Buschauer, sowohl auf diejenigen, die ben Scenen Beifall zujauchzten, ale auf die, die fie verfluchten, auch biefe bervorgebracht, bag fie mehr ben Enthuffasmus und die Empfindlichfeit gereigt, als den Verftand aufgeflart und geordnet haben. Die Große bes Gegenstandes, die vielleicht noch nicht von einem einzigen Denfchen nach feinem gangen Umfange gehörig erwogen worben, übers waltigt und verwiert ben Beift. Das innere noch geblendete Auge ift unfahig die Farben genau zu unterscheiden, noch die mannigfaltigen Berhalts niffe ju uberfeben. Der in Gahrung gefeste 2[ 4 menfch:

menschliche Geift tann wohl Energie erzeugen, aber felten richtige Denkfraft und Beieheit.

Es ift nicht ju verwundern, bag die Specus lationen über fo große Ereigniffe nicht auf bas Bolf diefes Landes große Wirfung haben follten. In der lage, worin es ift, mußte es gefühllos fenn, wenn es nicht mit großem Gifer alle Gefins nungen annahme, die barauf abzwecken, Freiheit ju verbreiten, und die Insolenz der Dachthaber ju dammen. Diefes ebelmuthige und natürliche Befühl zu ersticken, ift nicht ber Gegenstand uns ferer Societats : Verbinbung. Wir find nicht gottlos genug, ju munichen, noch thorigt genug, ju erwarten, bag mir bren Biertel unferer Landsleute überreden fonnten, mit Allem gufrieden gu fenn, fogar mit Ausschluß desandamens einer Constitus tion; ober bem Ueberreft unferer Ration, fich au begnugen, bag man ihr poffenartig den Ramen binhalt, mahrend man ihr bas Befen geraubt hat.

Wo ist der Mann, der sich Freund der Ruhe und der diffentlichen Ordnung nennt? Wir rufen ihn auf, und beschwören ihn ben ienen Nationals Segnungen, vorzutreten, und die Corruption der Regierung zu vernichten, welche der Fluch beider ift. Betrachtet er mit Ehrfurcht jene Originals Vers Berbindung der menschlichen Sesellschaft, die den Landmann, der die Felder bebauet, mit dem Sousverain verdindet, der über die Ländereien herrscht, wodurch die Industrie verpflichtet wird, die Macht zu unterstüßen; deren Obliegenheit hingegen ist die Industrie zu beschüßen, damit gleiche Freiheit und Glückseligkeit aus beiden fließen möge? Laß ihn denn die nichtswürdige Administration vers bessern und demuthigen, die dem Ackersmann den Erwerd seiner sauren Arbeit entreißt, um das mit die Tugend des Senators zu bekämpfen, so wie auch die Auellen des National: Reichthums ersschöpft, um die Quellen der National Ehre zu befudeln.

Liebt er jene schone Stufenfolge ber Societat, welche ber Arbeit, ben Talenten und ber Tugend ihre Standplate und ihre Form giebt; eine Gras bation, die jene erzeugt, wo fie nicht waren, und fie belohnt, wo fie sind?

Lag ihn denn sich mit uns vereinigen, um ofs fentlich jenen schändlichen Sandel zu beschimpfen und zu vernichten, wodurch die Beute, eingeerns det durch Shrlosigkeit, das Kaufgeld kunftiger Burden ist; und zwar solcher Burden, worin Menschen, durch den Verkauf ihres Gemissens bes

reichert, und durch die Anwendung ihrer Reiche thumer geadelt werden.

Wo ift ber Mann, ber ba municht, die Achs dung für jene öffentliche Bolfsstimme zu erhalten. Die wenigstens bie Soffnung nabrt, eine Reform ber Misbrauche ju feben ? Lag ihn Ochande und Schreden jenen öffentlichen Deliquenten vor Mus gen ftellen, die ba offentlich fich ruhmen die Bolfes Reprafentanten mit bem Gelde bes Bolfs ju bes ftechen. Wenn der Borwand jur Tugend, als ein nuglofer hausrath ben Geite geworfen wird; wenn ichanbliche Sandlungen ohne Umschweif mie schandlichen Namen belegt, und fo dem Bolfe als bas regulaire Onftem ber Regierung vorgehalten werden; wenn bofe handlungen burch eine infor lente Rundmachung die offentliche Rache auffore bern; bann ift bas Maag bes Lafters und ber Thorheit voll, und ber Burger, ber nicht auf eine Reform bringt, wird ein Mitschuldiger an ben Berbrechen feiner Berricher.

Allein, wenn wir diese Reform befordern, so muffen boch die Misbräuche unferer Constitution uns nicht vergeffen machen, daß wir eine haben; auch tnuß unfer Widerwille gegen die Bestechung uns uns nicht gegen das Uebel der Factionen unems pfindlich machen.

In der Lage, worin wir und befinden, ware es nicht zu verwundern, wenn die vielen wirklischen Rational's Glückseligkeiten, die das Bolf noch genießt, und die vielen andern, die die vortrestischen Grundsäse der Constitution ihm ganz nahe bringen, im Sanzen so wenig geschäßt, oder verstellen werden sollten; oder auch, wenn einige, zwar wohldenkende, aber unüberlegende erhiste Personen, oder andere weniger wohlmeinende und mehr eigennüßige, dadurch gereizt werden sollten, die mit einem Aufruhr verbundenen Gräuel zu übersehen, und Theorien zu versolgen, die durch die Ersahrung noch nicht bewährt sind.

Wir warnen das Volk gegen solche Täuschungen. Da wir unter einer Constitution leben, die unter andern vortreslichen Eigenschaften auch diese hat, daß ihre Misbräuche verbessert werden könzen, ohne das Wesen der Constitution zu verleze zen, ja selbst ohne ihre Formen zu verändern, so können wir keine vernünstige Versuchungen haben, den Uebeln Troß zu bieten, die in einem benachs barten Reiche aus einem gänzlichen Mangel der Constitution entsprungen sind. Wir haben gar nicht

nicht nothig unsere Constitution zu vernichten, und ihre alten Granzen und Grundlagen zu vertilgen z auch sind wir nicht nothgedrungen freiwillig und muthwillig und in das Elend zu stürzen, worins Frankreich durch eine vielleicht unvermeidliche Nothswendigkeit gesunken ist.

Nein! Baffen find bie letten Bulfse mittel ber zur Berzweiflung getries benen Elenben.

Eine Reform, und zwar eine hinreichende von der Burzel an, wird und muß geschehen. Es ist teine menschliche Macht vorhanden, die gesehmäßig und mit Ersotg diesem vernünstigen, constitutionss mäßigen, und jest nothgedrungenen Bunsche wis derstehen kann, wenn das Bolk mit einer vereis nigten Stimme feierlich und standhaft sagen wird: Wir wollen es.

Wir sind stolz in einem Lande zu leben, wo die Stimme des Bolts, wenn sie einmal deutlich und bestimmt sich erklart hat, ein Donner ist, dem keis ne Regierung zu widerstehen wagt, und vor dem alle Corruption zerstieben muß. Ginen unordents lichen Tumult kann der schwächste Minister verlas den, und stillen; aber so weit gehen die Gränzen der ministeriellen Vermessenheit micht, den gemäß sigten

figten und ftandhaften Forderungen des irlandifthen Bolfs zu miderfteben.

Um jeboch diefe Forderungen unwiderstehlich au machen, ift es nothig, bag bie offentlichen Ges finnungen fo beutlich als allgemein verstauben wers ben muffen. Ein Unwille gegen die Berberbtheit ber Regierung fann hisige Ropfe jum Aufruhr ver: leiten. Ein Abichen gegen Aufruhr fann felbft gute Menfchen bahin bringen, ein Regierunge , Syftem Bu unterftugen, bas fie nicht billigen tonnen; obet auch (welches der Bohlfahrt des Landes eben fo nachtheilig fenn murbe) die burch entgegengefette Meinungen entstehende Unentschloffenheit tann ges maßigte und furchtfame Menfchen in einen Stand ber Unthatigkeit feten. Muf biefe' Beife murbe die Mation ohne Ochus bleiben; fie murbe unter ber Bebrudung ber Berberbten feufgen, ober ben ben Gewaltthatigfeiten ber Aufruhrer gittern, Bu einer folden Beit ju ichweigen, murbe ftrafbat fenn. Es ift die Pflicht eines jeden guten Burs gers und rechtschaffenen Mannes, feine Stimme boren zu laffen, und feine Gefinnungen befannt au machen.

Bir, die Freunde der Constitution, der Freiheit und des Friedens,

vertlaren hiemit offentlich unfere politischen Gefitte

- find auf Weisheit, und Gerechtigkeit gegruns bet, woben man gleichmäßig für die Freiheit und Bohlfahrt bes Volks geforgt hat.
  - Dein erblicher Monarch, die einzige vollzies hende Sewalt, eine Versammlung ablichet, durch die Krone creixer Personen, und eine Körper von Repräsentanten, die durch eine steie und allgemeine Wahl aus dem Bolke genommen werden, sind ein jedes derselben integrale, vitale, und wesentliche Theise und seret Constitution, und zwar so schr, daß der Werfall oder die Verderbtheit eines dieses Theise das ganze System vernichten muß.
  - Der teprasentative Theil unserer gesetgeben ben Gewalt in gegenwartiger Lage kommt nicht von dem Bolke her, durch eine freit und allgemeine Wall, wie es die Elemens tar & Grundsase unserer Constitution verlangen, und wie es der Zustand dieser Ration nothwendig macht.
  - 4) Die fortbaurende Rufe und Wohlfahrt von Irland kann nur allein gegrunder werden, burch

durch die Abschaffung aller politischen und Eivil : Unterscheidungszeichen, die von det Berschiedenheit in Religions : Meinungen herkommen, und ferner durch eine vollkomms nere Form der Reprasentation im Unterhause des irländischen Parlaments. Wenn diese wesentlichen Gegenstände einmal erlangt sind, so ist das Bolt verpflichtet, zufrieden und dantbar zu seyn.

Dit einer solchen Constitution, aber auch nicht mit weniger, wollen wir uns begnügen. Bie rufen dahet einen Jeden auf, er mag Freiheit der Ruhe, ober Ruhe der Freiheit vorziehen, die rechtschaffenen und anerkannt guten Grundsäße, auf welche diese Societät ges gründet ist, zu unterstüßen, da ben der gegenwärstigen beunruhigenden Erists, weder sur die Freisheit, noch für die Ruhe eine sichere Grundlage Statt sindet, als nur allein durch die vereinigte Standhaftigkeit und Mäßigung der Freunde von beiden.

Es wird beschloffen, daß ein Jeder, der Mite glied diefer Societat wird, folgende Declaration unterzeichnen solle.

"IA

p3ch verfpreche und erflare hiemit feierlich, "baß ich burch alle gefehmäßigen Mittel eine "radicale und hinlangliche Reform in der Bolls: "Reprasentation befordern will, woben Perfos "nen von allen Religione: Parteien eingeschloffen "Aen follen; und daß ich unablagig diefen Ges "genftand verfolgen will, bis er gang ungweis "beutig erreicht ift. Da ich die gefährlichen "Folgen gemiffer gleichmachender Lehrfate und "aufrührerischer Marimen, die fürzlich ausges "ftreuet worden find, ernstlich furchte, so ers "flare ich ferner, bag ich allen Berfuchen wie "derftehn will, eine neue Regierungs : Form "in diesem Lande einzuführen, welche auf "irgend einige Beife unfere Constitution verans "bern tonnte, die aus bem Ronige, den Lords "und ben Gemeinen besteht."

### Legter Beichluß.

Da diese Societat sich ihrer guten Absichten beröußt, aber mistraufsch gegen ihre Kähigkeiten ift, die besten Mittel zu beurtheilen, die zur Ers langung eines Segenstandes von polcher Größe und Schwierigkeit erforderlich sind, so glaubt sie estwesentlich nothig, und empsiehlt ehrfurchtsvoll den Mits

Mitburgern Die Errichtung abnlicher Sprietaten in jeder Grafichaft, und in jeder anschnlichen Stadt im Konigreiche. Mit folden Societaten. und mit jedem einzelnen Freunde ber Conftitus tion, ber Freiheit und ber Rube, in Irland, wird unfere Societat fich glucklich ichaben in Verbins bung zu treten; fie wird banfbar alle Machrichten aufnehmen, die Thatfachen oder Binte enthalten, in Betref folder Plane und Grundfate, Die fich auf Schieklichkeit und Befchleunigung beziehen werben. Die Societat wird es fur ihre Pflicht halten, folche Materialien ju prufen, und ju orde nen; und fobald fie hernach fahig fenn wird, einen Reprafentations: Plan ju formen, der der offentlis chen Ausmertsamkeit wurdig ift, so wird sie ihn, bevor er ber geschgebenben Sewalt überreicht wird, gur Betrachtung und Berbefferung dem Bolfe von Strland vorlegen.

Auf Befehl ber Societat.

Richard Griffith, Secretair.

Diese dffentlichen Aeußerungen fielen auf tele nen unfruchtbaren Boden. Nichts wurde von det Regierung unterlaffen, mas nur dienen konnte, die Brit. Annal. Itter B. B

Irlander sowohl ihren einheimischen Dachthabern, als der brittischen Oberherrschaft geneigt zu mas den. Sie felbft ließ bier, im irlandifden Parlas ment, burch ben General : Abvocaten eine Bill einbringen, woburch ber Einfluß ber Rrone nicht allein fehr vermindert, fondern auch verhindert wurde, fich in Bufunft ju vergrößern. Diese Bill feste ber foniglichen Dacht in Irland engere Schranken wie in England. Rein Kronbeamter konnte von nun an einen Sig im Unterhause bas ben; auch mußte, nach bem neuen Gefes, ein je: bes Mitglied diefes Saufes wenigstens 600 Pf. St. jabrlicher Ginkunfte von liegenden Grunden befige gen. Die sogenannte Civil : Lifte bes Konigs mur; de für deffen Lebenszeit auf 274,000 jahrlich fefts gefest, wogegen der Ronig alle feine übrigen bise her aus Irland gezogenen Ginfunfte aufaab.

Bey allen Rechten, die man hier den Catholiten einraumte, wurde ihnen jedoch das große Prarogativ versagt, im Parlament zu sigen. Als der Redner, Mr. Knor, im irländischen Unters hause darauf antrug, entstanden sehr lebhafte Des batten; allein der Vorschlag wurde mit 163 Stims men gegen 69 verworfen. Die eigentlichen Bes bruckungen der Catholiten aber wurden jest durch forms formliche Gefete gehoben, ihre Rechte erweitert. viele Misbrauche abgeichaft, zweckmanige Benfior nen ausgefest, und Pairs : Burben ertheilt. Diefe Maagregeln verhinderten zwar eine Emporung: allein ber Beift der Unruhe hatte fich zu fehr über biefe Anfulaner verbreitet, um unthatig ju bleibene Eine Menge Aufrührer traten gufammen. In ber Grafichaft Louth erschienen fie zuerst, bernach vert breiteten fie fich in den Graffchaften Meath, Cas bant. Monaghan, und den angrangenden ganbereien : fie brangen in die Saufer, und raubten vorzuglich alle Waffen und Munition, die fie nur finden Fonnten. Die Bewohner nahmen nun Bertheis bigungs: Magbregeln, ichlugen oft die Sturmen ben mit Blutverluft jurud, und machten Gefans gene, die fogleich eingeferfert wurden. Allenthale ben zeigten fie fich in Saufen, bewafnet mit Flins ten und Diten, und begingen große Ausschweit fungen ; fie plunberten und mordeten. Es waren. daber immer Truppen in Bewegung, und nicht fels . ten tam es ju ernftlichen Gefechten. Ein foldes fiel unter andern in Erris in der Grafichaft -Mano. am gten July vor, woben die Aufruhrer gerftreut: wurden, und 36 von ihnen todt auf dem Blage blieben. Doch andre Befechte Diefer Art gefcha: ben 23 2

hen ben Arbee, ben Drogheda, u. f. w. Oft was ren sie 1000, 1500, auch 2000 Mann stark. Wenn sie sich zerstreuten, so nahmen sie ihre Wafs fen nicht mit nach ihren Wohnungen, die oft burche sucht wurden, sondern verbargen sie immer in Graben, oder in Buschen und Strauchen.

Diefe Rauber, Die fich Defenders, und auch pereinigte Brlander nannten, wollten fei: ne Borftellungen von ben Magiftrats : Perfonen anhoren, und wenn die Aufruhr : Acte ihnen vorgelefen murbe, fo beantworteten fie foiche burch Alintenschuffe. Gie maren jedoch von ben ur: weinglichen Defenders fehr unterschieben , fo mie auch ihr 3med; benn biefe lettern maren, nach bem geheimen Bericht bes irlandifchen Parlamens tar : Ausschuffes, alle Catholifen, die anfanas fein ander Mugenmerf hatten, als ju plundern: nachher aber von Abschaffung ber Auflagen, bes Beerd : Beldes, bes Behnten, der Landess abgaben, und von Parlaments . Reformen foras den, moben auch ber Grundzins erniebrigt wers ben follte. Diefe Defenders waren unter Anfabe rung von Mannern, die in ihrem Berfahren Rlugheit und ein Guftem zeigten. Gie hatten ibre Obersten und Quuptleute, ihre Trommels fchlås

schläger und Pfeiser, waren regelmäßig in Saus fen getheilt, wurden des Nachts in den Waffen geubt, und mußten Alle einen Eid der Verschwies genheit schwören. Es fehlte ihnen auch nicht an Seld; denn man begnügte sich nicht mit Subskriptionen, sondern alle Catholiken im Königreiche mußten dazu steuern; weshalb in allen Capellen Sammlungen angestellt wurden. Dieser Theil der Proceduren geschahe nicht heimlich, sondern ganz diffentlich durch gedruckte Circular: Schreis ben.

Die Empörer gingen noch weiter; fie streus ten aufrührerische Schriften aus, die man zu Dus blin und in andern großen Stadten zu einem außerst niedrigen Preise verkaufte. In diesen Schrifs ten wurden die Regierung und das Parlament hers abgewürdigt, hingegen das französische Systembis zum himmel erhoben, und als Nachahmung aufgestellt. Wan sprach darin mit Zuversicht von einer hülfreichen Landung der Franzosen in Irland, ja in Belfast scheute man sich nicht von den Kamzein herab den Segen des himmels für das Gluck der französischen Wassen zu erstehen.

Diese Stadt war die unruhigste aller irlandis schen Stadte, wo beständig Tumulte, und zwar B 3 mehr

mehr wie irgendwo im Konigreich gewesen waren. Es schien, als ob man diesen Ort, mit Einvers fandniß ber Dievergnugten in Dublin, jum Dite telpunct einer formlichen Revolution bestimmt hat: te, Auch befanden fich mehrere Perfonen, ehmals Officiere ben ber frangolischen republicanischen Ars mee, jest in Belfast; Danner, die ihre forts dauernde Verbindung mit Frankreich nicht einmal Man fabe Birthebaufer mit dem Leugneten. Bilbnif bes Dumourie; an Ochildes Statt ge: giert, und fang in den Strafen das Marfeiller Lied. Im Februar endlich griffen bier unter Uns führung eines gewissen Fingerald, 2000 Dife fenters offentlich zu ben Baffen. Allein der Plan in Betref ber Berbundeten, ichien noch nicht reif. Die Tumultuanten wurden nicht unterftußt, und beanugten fich in der Stadt Ausschweifuns gen zu begehn. Es lagen zwar Truppen in ben bortigen Cajernen, allein ihr Oberbefehlshaber, der General Bhyte, mar abwesend. Diese Belegenheit murbe von ben Aufrubrern benutt; allein ber von bem Tumult burch Gilboten bes nachrichtigte General fam ben folgenden Tag an, und ließ ju ben Buftruppen in ber Stadt, auch noch aus ber Machbarschaft eiligst Dragoner eine rúfs

nicken. Es kam zu einem Gefecht, woben eine Menge Menschen, und auch der Feiedensrichter Mr. Ranken, verwundet wurden. Das kinge Benehmen des Generals, in Verbindung mit der Entschlossenheit der friedliebenden Einwohner, die sich unter dem Vorsis des Pfarrers Bristow versammlet hatten, und die Soldaten durch bes wasnete Freiwillige unterstützten, steuerten allem sernern Unsug. Siemit hatte dieser Revolutionss Bersuch, der zwen Tage lang gedauert, ein Ens de; worauf sodann gegen dessen Erneuerung mis lickrische und andre Maaßregeln genommen wurs den.

In Dublin formirte fich ein militarischer Sause, unter bem Namen: Erstes Nationals Bataillon. Die Uniform dieser Soldaten war grün, als die Farbe der Hofnung; die Aufschläge waren weiß, so wie auch die Westen; dazu trus gen sie lange Matrosen; Beinkleider. Auf den Knöpfen war das irländische Wappen, aber ohne Krone; an deren Statt man eine Freiheits. Müße auf eine Pike gesteckt sah. Die Regierung zeigte hieben eine außerordentliche Nachsicht; sie nahm jedoch zu allerhand Gegenmitteln ihre Zuslucht, und sehte endlich auf die Ergreifung eines pluns derne

bernben Defenders eine Belohnung von hundert Df. Sterling. Much mar man bedacht, bie Trups pirungen der Volontars in Dublin ju hindern. Diefer Umftand aber erzeugte große Bedenklichs feit. Der Ober : Conftable der Stadt machte jes boch am 22ften Februar deshalb einen verwegenen Bersuch. Er stieß auf einen folchen durch bie Strafen giehenden Trupp Bemafneter, und fols lerte einen berfelben, um ibn in Berhaft ju brins gen. Gin Schlag mit der Mustete auf den Ropf aber brachte diefen Policen: Beamten bald zur Bes fonnenheit. Er eilte nun nach dem Caftel, um Gols baten zu holen, und fo begleitet von Aufvolf und Reitern, wollte er ben Rampf bestehn. Dublin mar in ber ichrecklichften Erwartung. Man fabe icon im Geift alle Volontars jum Beiftand ihrer Bruber in Baffen, und Blut in Stromen fliegen. Die Bolontars fruhftuckten jufammen in einem Saufe vor der Stadt. Das Detaschement verirrte fich, oder murbe vielleicht absichtlich misleitet, wodurch die Bewafneten die nothige Zeit erhielten, ruhig nach Saufe gu geben.

Was aber in Irland biese Nachstaft rechfers tigte, und mehr als die Maagregeln der Regies rung rung bie Emporungen hinderte, mar ber Abichen aller obern' und mittlern Bolfsclaffen gegen basfrangofische Berftorungs : und Raubspftem. weitem die größte Sahl ber vermogenden und' wohlhabenden Grlander fchloß fich jest hier, fo wie in England, an bie Regierung. Gelbft bie vors nehmften Oppositions : Redner im irlandischen Parlament ftimmten mit ein; ja Dr. Grats ten, der irlandische For, trug im Unterhause' felbst auf eine Abreffe an ben Ronig an, welche bie Berachtung gegen die frangbfifche, alle Ordnung zerftorende Grundfage manifestirte, und babep' bem Monarchen gesehmäßige Unterwurfigfeit und eifrige Unterftugung verfprach. Sierauf erfolgten Parlaments : Acten, wodurch die Versammluns gen bewafneter Saufen, so wie die ohne gesetliche Authoritat von ben Societaten ausgeschriebenen Auflagen verboten murben. Der Bice : Ronia. erließ ferner eine Proclamation, die alle Magie frats . Perfonen an ihre Pflichten erinnerte, und die Einwohner zur Rube ermahnete; auch sandte er Truppen' mit Canonen nach Belfaft und andere Derter, um feiner Proclamation ben ges horigen Machdruck zu geben. Es gelang auch, obs wohl nicht ohne blutige Auftritte. 3m April mar 23 S bie . bie Ruhe dem Anschein nach wieder hergestellt, woran die Bill wegen der den Catholiken verlies, henen Freiheiten großen Antheil hatte. Die Protestanten freuten sich darüber nicht weniger, als die catholischen Bewohner Irlands; auch war am Abend des Tages, da die Bill die konigliche Justimmung erhielt, die ganze Stadt-Dublin erleuchtet. Die Catholiken sehten 2000 Pf. St. aus, dem Könige eine Statue zu ers richten.

Aber ichon im folgenden Monat brachen wies. ber neue Unruhen aus, weil man in Grland nach bem Muster von England eine Land: Milis ers richten wollte. Die Conftabel, die umber gins gen, die Namen einzuzeichnen, murben allenthals ben fehr ubel empfangen, und an mehrern Orten halb tobt geprügelt. Dem ju ihrer Unterftubung anruckenden Militar ging es nicht beffer; ja in Carlow griffen die Einwohner ein ganges Regis ment an, fobald fich biefes nur zeigte, moben felbft ber Befehlshaber, Oberft Bruce, vermundet wurde. In ben Graffcaften Rofcommon unb. Oligo rotteten fich 10,000 diefer Aufrührer aus fammen, und begingen die größten Ausschweis fungen; fie plunderten bie Landfige ber Meichen, ris

riffen hernach bie Bebaube nieber, fturmten bie alten Schloffer bes Abels, und gerftorten auch for gar Rirchen. Das Bolf wollte feine Erflarung aber ben Dugen und die Matur biefer Land: Milis anhoren, wozu bas Parlament jahre lich 353,825 Pf. St. bewilligt hatte, und aberbies 80,000 Pf. St. jur erften Ginrichtung. Die Defenders benutten diefe neue Selegenheit, um auch wieder aufzutreten und zu rauben. Wo die von Reiteren begleiteten Friedensrichter erschies nen, wurden fie mit Steinen empfangen; auch Beiber gesellten fich ju den Aufruhrern, und mas ren nicht minber muthend in ben Gefechten, wos ben man immer Tobte gablte; obgleich bie Goldas ten die moglichfte Schonung brauchten. Ben Ladan führte ber Ritter Crofton, eine Magis frats : Berfon , felbit einen Trupp Reiter gegen Die Rebellen an, und schlug sie in die Flucht, nach einem Berluft von 7 Tobten, 16 Bermuns beten und ri Befangenen, benen man gleich ben Proces machte. Am gten Jung mar ben Carricferque ein noch fchrecklicheres Gefecht, wors in, ohne eine Menge Bermundeter ju rechnen, 47 Solbaten und 38 Rebellen tobt auf bem Plas Plat blieben. Achnliche Gefechte geschahen bem Baterford, ben Werford u. f. w.

Diefe Rebellion gegen bas Dilig : Gefet breis tete fich in allen Begenben bes Ronigreichs aus: in den Grafichaften Wicklow, Gligo, Rofcommon, Leitrim, Mano, Limerick und andern, moben es überall hieß: Die Zeit fen gefommen, me alle Aufe agen abgeschaft werden mußten; ja man zwang bie friedfertigen Einwohner ju einem Gibe, feine Taren mehr zu bezahlen. Benn man die Unruhen an einem Ort gebampft hatte, fo brachen fie an einem andern wieder aus. Man benutte bie großen Jahrmarft ju Ballpfarnan, um ben Anwesenben einen Confoderations : Eid schworen zu laffen, fich ber Milis : Acte aus allen Rraften ju widerfegen, und weber felbst Milis : Golbat au werben, noch' baju Stellvertreter ju verschaffen. Personen von Unsehn, die ihnen Vorstellungen machten, murben mit dem Tobe bedrohet, und ihre Baufer geptuns Ein gleiches wiederfuhr den befestigten Schlöffern Dargan, Tenneson, Bollybroof u. a. Die Emporer suchten jedoch bas Behaffige einer Rebellion von fich abzuwenden; fie zwangen bas ber alle Reifende und Andre, die fie auf ihren 34: gen

gen antrasen, zu schworen, bem König Georg, ben Rechten und bem Interesse Irlands getreu zu seyn. Auch führten sie ben ihren Trapps swey Sahnen, eine weiße und eine rothe, wovon die erstere, wie sie seihe fagten, das Sinnbild bes Friedens, und die andre das Emblem ihrer Treue gegen König und Baterland seyn follte.

In Dublin wurden die Ruhestorer noch am besten im Zaum gehalten; dennoch geschahen Aufsläuse und Plünderungen von Häusern. Die Zeug Kabrikanten rotteten sich auch hier zur sammen, schrien über die neue Mode der Frauens zimmer, spanisches Leder zu ihren Schuhen zu tragen, wodurch die Zeug Kabriken sehr litten. Diese Leute übten deshalb eine Policen nach ihrek Art aus. Sie zogen auf desentlicher Straße als len Personen weiblichen Geschlechts die Schuhe oder Pantosseln aus, wenn solche von Leder was ren, und schnitten sie vor ihren Augen in Stulfsken; auch drangen sie in die Laden und Waarens behälter der Schuser, und vernichteten alle Schuhe dieser Art, die sie nur sinden konnten.

Roch nie hatten fich die Aufrührer in Irland in neuern Zeiten so tubn gezeigt, als jeht. Wenn in Gefechten von den königlichen Truppen Gefang gene

 ${}_{\text{Digitized by}}Google$ 

gene gemacht wurden, fo manbten ihre Streitges noffen die verwegenften Mittel an, fie wieber los au machen. Gie fturmten Stabte und Plate. erbrachen bie Befangniffe, und liegen fich burch nichts abhalten, ihren 3med zu erreichen. Da fie Die Stadt Rilfinnam, wo fich zwolf im Gefange niß befanden, wegen ber guten Befahung nicht einnehmen fonnten, fo fetten fie ben Ort in Seuer, ba benn bren und dreißig Saufer ein Raub ber Rlommen murben. Die bewasneten Ginwohnet von Charleville famen endlich ber bedrangten Stadt au Sulfe, und verjagten die Mordbrenner. Diefe aber nahmen ben ihrem Abzuge ben Friedensriche ter. Dr. Langton, als Geißel mit, und bros beten ihn hinzurichten, wenn man die Gefanges nen nicht fogleich fren gabe. Ihr Ausbrud fen ber formlichen Vermelbung ihres Willens war t "Er foll fo Ropflos werben, als ber Ronig von "Franfreich." Da man nach bem Geschenen Teinen Zweifel begte, bag biefe Mordgefellen ihre Drohung mahr machen wurden, so war man ges nothigt die Berhafteten in Freiheit ju feben-Dies Mittel mandten bie Aufruhrer ben ungus reichender Gewalt haufig an, und fast allenthale ben batte es bie erwartets Wirfung. Dur an Wes

wenigen Orten behauptete die Justit ihre Rechte," ohne auf Drohungen zu achten. Endlich vers suhre man mit mehr Nachdruck. So wurden im August fünf Aufrührer in Werford aufges knüpft; in andern Städten that man ein Gleis ches. Ueberall sahe man Hinrichtungen, die das dies dahin zugellose Bolk in Schrecken setzen. Ohngeachtet dieser so ausgedehnten Empörung wurde doch die Milit gegründet, und durch diese selbst, in Berbindung mit den regulären Truppen, die Ruhe endlich wieder hergestellt.

In England waren die Unruhen und die Sahs rung von einer andern Art. Roch nie seit der Revolution von 1688 unter Wilhelm III, felbst nicht im americanischen Kriege, befanden sich die Gemüther dieser Insulaner in solcher Bewesgung, als jest. Ein Theil der Nation wünschte ohne Verzug eine Parlaments Resorm, die jest bedenklich war, und die das Ministerium in ruhisgen Zeiten aus Hofgründen verweigert hatte; ein anderer Theil des Bolks ging noch weiter, und zeigte eine offenbare Anhänglichkeit an das neur stanzösische System, das allen reichen und verzuchgenden Personen, — die in England nach Berhältniß seiner Volksmenge eine größere Wasse

wie in irgend einem andern Reiche formiren fürchterlich, ja felbst allen Freunden ber Rinbe Ichredlich mar; und deshalb diefe ju einem Rrie: ge geneigt machte, bem fie fonft nachbrucklich entgegen gearbeitet batten. Die erschien baber Die Opposition in solcher unbedeutenden Minse ritat als jest. Dies fabe man allenthalben, es mochte ben ben gabllofen Bolfegefellschaften , ben ben Ratheversammlungen ber Stadte, ben ben Sefionen der Graffchaften, in den Tribunalen, im offindischen Saufe, oder im Parlament fein. Bon allen Seiten murden bem Ronig Abreffen augeschickt, worin man versprach, Leben und Bermogen fur ihn aufzuopfern; auch bie Catholiten in England thaten dies, moben Lord. De tre ber Wortführer mar. Go zweifelhaft auch gleich gu Unfange die Bortheile ben bem jegigen Rriege gegen Frankreich maren, fo murbe er boch von Der Nation mit ftarfer Ginftimmung unternant men. Mur allein in den Manufactur : Stadten, wo der Bruch mit Frankreich das Ende des Commerg: Tractats zeigte, und auch fo viele Banbels? quellen zu vermindern brohte, herrschte beshalb Unzufriedenheit, die jedoch ben ber großen Boltse Eimme in feine Betrachtung fam. Much zeigten

fich

sich diese unzufriedene Aeußerungen nur in Abresten und Sassenpossen. In Birmingham hielten die Manufactur; Arbeiter im May eine Procession mit schwarzen Fahnen und schwarzen Cocars den an den Huten. So zogen sie durch die Straßten bis ein Trupp Reiter den Aufzug auseinanz der sprengte. Viele hundert von diesen Arbeitern nahmen Kriegsbienste, weil sie kein Mittel vor sich sahen, ihr Brod jest auf andre Art zu erwers den. In den schottländischen Manufactur: Städten, Glasgow und Paisley, verlohren an 7000 Mens schen durch den Krieg ihren Unterhalt.

In folden Stabten fanden daher auch bie Werber immer eine reiche Menschen Grndte. Die Caperen des oftgedachten fpanifchen Regifter:Ochifs mit ber unermeglichen Beute fullte die Ropfe uns erfahrner Menschen mit Ideen von großen Reichs thumern. Dehrere Berber benutten diefen Um: ftand und fprachen von einem großen Raften, mo: mit ein jeber Marrofe und Schifssoldat zur Auf: bewahrung feiner Beute : Gelber von der Ads miralitat ausgesteuert murbe. In Manchester flieg in vier Monaten, vom Februar bis Jus my, die Angahl diefer Angeworbenen auf 4000. In Sheffield murden in diejer Beit 1100, in Bol: Brit, Annal. I Iter M. σ

Wolverhampton 700, und in Birmingham 5000 Mann angeworben.

Ben diesen irdischen Hulfsmitteln zum Kriege beschloß die Regierung auch den himmel feierlich um seinen Beistand anzurusen. Es wurde ein Fastrag verordnet. Das Formulat der deshalb erlassenen Proclamation, so wie die Substanz überhaupt durften Manchem, besonders am Ende des isten Jahrhunderts, merkwurdig dunken. Dier ist der wortliche Inhalt:

## Georg ber Ronig.

Da wir sehr ernsthaft ben gerechten und nothe wendigen Krieg erwägen, worin wir mit Krankreich verwickelt sind, und da wir unsere Zuver:
sicht auf den allmächtigen Gott sehen, daß er uns
sere Waffen, sowohl zu Wasser als zu Lande, mit
seinem besondren Segen (special blessing) bes
glücken werde: so sind wir entschlossen, und nach
dem Gutachten unsers geheimen Conseils besehlen
wir hiemit, daß ein öffentliches Fasten und Busse
durchaus in demjenigen Theil unsers Königreichs
Großbrittanniens, England genannt, in unster
Herrschaft Wallis, und in der Stadt Berwick an
der Tweed, Freitag den 19ten April dieses Jahs

res

res. gehalten werben foll; bamit beide, wir und unfer Bolf, une vor bem allmachtigen Gott bes muthigen tonnen , um Bergebung unferer Gun: ben zu erlangen. Wir wollen auf die feierliche fte und ehrfurchtsvollfte Beife unfer Gebet und Aleben ju ber gottlichen Dajeftat bingufichicken. bannit Gott fein schweres Gericht, welches un: fere mannigfaltigen Gunden und Diffethaten fo fehr verdient haben, von uns abwenden moge. Bir wollen feinen , Segen über unfere Baffen erfleben, und feinen machtigen Beiftand, um uns und unfern Konigreichen Frieden, Gichers beit und Gluckfeeligkeit ju fchenken, und fie dauerhaft ju machen. Wir tragen baber ernfte lich an, und befehlen, daß bas befagte offentliche Kaften mit Chrfurcht und Frommigkeit von allen unfern geliebten Unterthanen in England, ber Derrichaft Ballis, und ber Stadt Bermick an Der Tweed, beobachtet werden moge, fo lieb ihr nen bie Snade bes allmachtigen Gottes ift; und ben folder weltlichen Strafe, als wir fur gut finden werden, alle diejenigen zu belegen, die eine so heilige und so nothwendige Pflicht verachten und vernachläßigen werden. Damit diefer gafttag befto ordentlicher und feierlicher begangen werden moge: so haben wir ben hochstehrwurdigen Erzbischofen und ben sehr ehrwurdigen Bischofen von England Anweisungen gegeben, Gebete, die hiezu Ichicklich sind, abzufassen, bamit sie in allen Kirchen, Cas pellen und gottesbienstlichen Oertern gebraucht werben können, so wie auch Sorge zu tragen, daß diese Gebete beizeiten in ihren respect. Kirchssprengeln verbreitet werben mögen.

Gegeben an unserem Hofe zu St. James den tften Tag des Marg: Monates 1793 im drey und dreißigsten Jahre unserer Regierung.

Gott erhalte den Ronig.

Es geschahen ofters von den französischen Cae pern Landungen an den englischen Kusten, in der Entsernung von Städten; wobey sie sich jedoch nicht tief ins Land wagten, und sich mehrens theils begnügten, Vieh von der Weide zu raus ben. Besonders geschah dies in Wallis und an den irländischen Kusten. Im Juny wurde ein Caper durch Sturm an die letztern getrieben, und zwar an die Grafschaft Kerry. Der Cas per hatte die englische Ragge auf, und machte Nothsignale. Der hier commandirende Oberst Erosbie schiefte ihm sogleich ein Boot mit

Matrofen zu Gulfe, worauf der Caper Boot' und Seeleute an Bord feines Schiffs nahm, die franzosische Flagge aufsteckte, und davon kegelte,

Es war ein fonderbarer Umftanb, daß in eis: nem folchen Rriege, ber von Englands Seite fo leidenschaftlich geführt murde, ber Bergog von Clarence nicht biente. Die Ursache mat eine Empfindlichkeit, weil man ihm bas Commando der Flotte in Weftindien nicht gegeben hatte, mahrend er feinen Bruber, ben Bergog von Port, an der Spige einer Armee in Belgien fabe. Die Minister, Die es mit biesem Rriege fehr ernstlich meinten, saben ben ber Auswahl ibs rer Seebefehishaber auf Erfahrung und Talente, bagegen begnugten fie fich, die Operationen ihrer Truppen auf bem feften Lanbe, ben Schutgots tern Albions ju überlaffen. Der fonigliche Gee: mann blieb baher mußig, und besuchte die Bes luftigungeorter, in ber Beit, ba feine Bruber ju Belde lagen.

Bey dieser National; Stimmung zum Kries ge war jedoch, besonders in den Seestabten, die Unzufriedenheit der Kauskeute groß, wegen der schlechten Beschützung der Handelsschiffe. In E 3 London drang man daher in den Lord Major, diesen Schutz als Regierungspflicht aufzusordern. Er schrieb auch deshalb an das Admiralitätes Collegium. Der Präsident, Graf von Chastham, erwiederte in einer sehr höslichen Antowort, daß zum Schutz der Kausmannsschiffe Alstes geschehn sollte, was der gegenwärtige Zusstand der Kriegs: Marine nur erlauben wurde. Hiemit mußte man sich begnügen; der Schutzblieb unbedeutend, und die Capereien der Franz zosen nahmen zu.

Das Unüberdachte, das in so vielen Maass regeln der Regierung sühlbar war, erhielt durch die von ihr ausgeübte willkührliche Gewalt einen neuen Zusaß. Kaum war der Krieg gegen Engsland in Frankreich beschlossen, so eilten fast alle in diesem republicanischen Lande reisenden Engländer nach den Seeküsten, um ihr Vaterland zu ersreichen; auch gab der Convent ein Decret, das ihnen die schleunigste Räumung Frankreichs ans befahl. Die brittischen Minister aber achteten gar nicht auf diese Reisenden, und waren ihnen durch Verordnungen zuvorgekommen. Die Pasquet: Voote dursten keinen Engländer aus Frankreich herüberbringen, der nicht einen Pask

von bem - - in London lebenden Die mifter bes Innern aufweisen Connte; auch mur: de Reiner ohne einen folchen Dag ans Land ges laffen. Indeg befanden fich allein in Calais an ameibundert Englander, Die, vertrieben von ben Frangofen, nach ihrem Vaterlande wollten. Biers gig von ihnen, ohne auf die Borftellungen bes Capitan Dell ju achten, drangten fich mit Be: walt auf fein nach Dover bestimmtes Paquets. Boot, und kamen fo wider Willen des Capis tans nach England, mo ihnen aber bie Landung versagt murbe; funf wollten fich nicht diesem Bes fehl unterwerfen; fie fprangen in ein Boot, und Riegen and Land, wo man fie aber sogleich in Berhaft nahm. Man holte nun aus London Berhaltungsbefehl und Paffe, worauf tenn, da man nicht gerichtlich gegen fie perfahren konnte, ibre Befreiung erfolgte.

Die Besorgnis der Minister kannte jest keis ne Granzen. Allenthalben wurden Spione in Sold genommen, und Angeber durch Belohs nungen aufgemuntert. Verworfene Menschen, die sich sonst vom Straffenraub ernahrt hatten, trieben nun unter dem Schutz der Gesetze biek Angeber : Geschäfte.

€3

Es schien, als ob fur die Regierung die Dos pularitat gar feinen' Werth mehr hatte: baben bies ihr Spionenspftem, ihre große Strenge, und ihre vervielfaltigten gemaltfamen Dagafregeln. woben auf die Grundgesete bes Reichs fast gar feine Rucficht genommen murbe. Auch bie Oberrichter maren ju diefer Strenge angewiesen. schräufte fich nicht auf Ochriften ein: auch burch Reben, burch unschickliche, winft ims mer tolerirte Musbrucke, bie Jemand in Gefells ichaft einiger Bekannten entfuhren, tam man in Befahr. Gine indiscrete Meußerung, ein unübers bachtes Bort, murde jest mit bem Gefangnig Der Pumpenmacher Breillat London, murbe nach Memgate geschleppt, weil er ben Bunfch geaußert hatte, daß 100,000 Frangofen in England landen mochten. Der Doctor Subfon, Mr. Pigot, und Undre, Die bloß gegen ben Rrieg gesprochen, famen ins Befangniß; besgleichen mehrere Auslander, die nicht gleich den Ministerial : Befehlen, England ju verlaffen, gehorcht hatten. Giner berfelben, Namens Ferrand, murde megen eines abult den Ungehorfams in Berhaft genommen, und por die Friedensrichter gebracht; allein es ers fchien.

schien kein Anklager, worauf er gleich losgelaß fen wurde; jedoch mit der Erklarung, sich sor gleich aus England zu entfernen, weil er Gestahr liefe, am folgenden Tage von neuem arrestirt zu werden.

Ein Ochufter in Manchefter, Mamens Booth, mar mit ben Maagregeln des Sofes febr ungu: frieden, fo bag er in einem Unfall von bofer Laus ne vom Ronige sagte: "Ich wollte ihn quillotis "niren, wenn ich fonnte." Fur Diefe Borte war feine Strafe, ein Jahr im Caftel von Lancafter eingesperrt ju werden. Gin Coldat bem ber Comerfetshire: Milib, ber fich bemocratifche Reden erlaubt hatte, erhielt bafur im Rebruge 800 Streiche; vier Tambours waren die Bolls gieher Diefer Strafe, und festen auch ihr Bes schaft unter ben Ohnmachten des Delinquenten fort, worauf derselbe dann als ehrlos vom Re: giment weggetrommelt murbe. Der Buchbands ler Ridgeman, der die Menschheitereche te von Paine und noch zwey andre dreift abs gefaßte Ochriften verlegt hatte, fam auf vier Jahre nach Memgate, und mußte noch bagu 200 Pf. St. Strafgelber bejahlen. Der Londner Buchhandler Bell, ein Unhanger bes Ronigs, E 5 ents

entging mit vieler Muho bem Gefängniß, weif in seiner Zeitung, bas Orakel bettelt, die beruche tigte Insolenz ber Garbe gerügt wurde. Der Herzog von Pork begnügte sich mit einer des muthsvollen Abbitte, die am gten Marz auf bet Parade im Park verlesen, und sodann bewässentlichen Blättern einverleibt wurde.

Die Verfolgung nicht allein antiministerielles Schriftsteller und Drucker, sondern fogar auch ber Raufer folcher Ochriften, ging oft bis jup Graufamfeit. Folgender Borfall fcheint faft um glaublich, und ber Berfaffer diefer Annalen murs De großes Bebenken tragen, ihn nieberzuschreis ben, wenn nicht ein wichtiger und respectabler Mann, Dir. Grey, ber Parlaments : Redner, ihn in der Gocietat jur Erhaltung der Breffe freiheit, am gten Mary offentlich ergablt, und fich für die Bahrheit diefer Thatfache verburgt batte. Gin armer Arbeitsmann, Damens Bandufibe, murbe in Birmingham in Verhaft genommen. weil er angeflagt mar, ein Eremplar von Pais ne's Bricfen an den Minifter Dundas zu bes fiben. Der Friedensrichter verlangte von ihm eine Burgschaft von 2000 Pf. St., und da biefe an leiffen feine Doglichfeit mar, murbe er ins Øe≸

Gefängniß gebracht, und hier wie der ärgste Missethater an Sanden und Füßen geschlossen. So lag dieser Elende einige Bochen im Kerker, da ihn denn ein andrer Friedensrichter gegen eine Burgschaft von 40 Pf. St., wozu sich ein paar gurmuthige Leute fanden, losließ. Bald nacht her wurden, nach näherer Ueberlegung der frivorlen Ehat, diese Burgen sornslich ihrer Burgschaft entbunden, ohne daß es zu einem Proces kam.

Im Januar wurden von den Friedensrichtern in London sechzehn verabschiedete Unter Deficiere zu dem Geschäft beeidigt, in Westmunster auf die Zettelankleber in den Straßen ein wachsames Auge zu haben, und diejenigen, welche Sandlanger boser, das heißt: in Sinsicht der Minister zwecks widriger Affichen waren, sogleich in Verhaft zu nehmen; auch sollten sie in die Vierhauser hers umstreichen, den politischen Plauderern Einhalt thun, und auf die Resormations : Freunde Jagd machen.

Mie zeigte fich der Parteigeist in England starter, als jest. Die Ministerial : Zeitungs; schreiber begnugten sich nicht die Saupter der Opposition auf die gewöhnliche Art anzugreisen; sie wagten die plumpsten Verlaumdungen gegen

Mir. For, Sheridan und Grey, beschuld bigten sie einer schändlichen Correspondenz mit Englands Keinden, und citirten sogar ein Blate von Brissots Journal. Es wurden die angebe lich eignen Worte Brissots umständlich ans geführt, und daraus allerhand Folgerungen gez zogen, woben man versicherte, daß kein Erems plar dieses Blattes in England zu sinden wäre, weil man sie alle aus Besorgnis aufgekauft hätte. Die Freunde der Beleidigten stellten nun zu ihrer Rechtsertigung das Blatt auf, worin sich von dem Sesagten auch nicht ein einziges Wort besand, ja nicht einmal die bezeichnete Materie berührt war.

Keine ausländische Begebenheit erzeugte viels leicht je in England eine solche Bestürzung, eine solche innige Theilnahme, als die Hinricktung Lude wigs. Die Nachricht kam am 24sten Januar des Abends in London an, da eben bey der Konigin große Affembles seyn sollte. Diese wurde gleich abgesagt, so wie auch das Lever am folgenden Tage, und der Hof zeigte die Stille des Strabes. Die Schauspielhäuser blieben geschloßsen; Hof und Land legten die Trauer für einen unglützlichen Monarchen an, der so viel Jahre lang ihr politischer Feind gewesen war, und ihr nen

nen America entriffen batte. Alle Parteien im Parlament fprachen heftig gegen biefe Graufams feit, die auch in beiben Saufern nicht ein ein: giges milberndes Bort fand, und bas Bolf ver: wunschte laut die Convents : Tirannen, die dies fen fo gang unnothigen Mord begangen hatten. Die Trauer bauerte amblf Tage, und außerte fich, außer ber Kleibung, auf mannigfaltige Art; fogat waren mabrend diefer Beit mehrere Londs ner Beitungen, fo wie bie Condoleng ; Btiefe mit ichwarzen Ginfaffungen verfebn. In allen tatholischen Gesandtschafts : Capellen wurden in dieser Zeit täglich feierliche Todten : Meffen ges halten, woben alle nach England geftobenen frans Jofischen Bifchoffe affistirten, umringt von protes ftantischen Pobelhaufen, Die jedoch fich als ans ftanbige Buschauer bezeigten. Die Emigrirten erhoheten ihre Trauer baburch, bag' fie einen flor um ihre Gute trugen.

Dieser große Borfall veranlaßte auch eine größe fere Feier des sogenamnten Martyrer; Todes Carl I, dessen Jahrestag den zosten Januar, als wenig Tage nachher einsiel. Dieser soges mannet Bußtag vder Kastag war seit ganzen Generationen in England eine Art Possenspiel ges

wesen: ein ununterbrochenes Gewerbe, ofne Kirschen und Predigten, aber keine Zuhörer. Eine Procession, die aus dem Großkanzler, dem Sprescher der des Unterhauses und einigen Parlaments: Gliedern bestand, mußte den brittischen Senat vorstellen; wobey das Gespotte des Volks nicht sehlte. So wurde bisher dieser Tag der Busse und Reue in London geseiert; diesmal aber ginz gen im Namen der Minister an ihre Anhänger Circular, Briese mit Einladungen herum, wos durch denn eine so zahlreiche Kirchen, Procession zu Stande kam, wie man sie noch in diesem Jahre hundert am 30sten Januar nicht gesehn hatte.

Beibe Parlaments , Sauser thaten dies, und horten jedes von ihrem Capellan eine Predigt an; die Lords in der Westminster ; Abtey und die Bolks: Reprasentanten in der Margarethen Kirsche. Der Bischof von St. David's, Doctoe Horsley, als Capellan des Oberhauses, presdigte ben dieser Gelegenheit über den Tert: "Jes "dermann sey der Obrigkeit unterthan, die Ges "walt über ihn hat." Er schilderte einen ermors deten König, dem man keinen Augenblick auf dem Schaffot Zeit ließ, zum Volk zu sprechen, und zum Allmächtigen zu beten; ein Neich zerrüttet durch

burch Parteien; Atheisten als Häupter der Eris dunale; die Jugend und das Alter zur Schlachts bank geführt; Handel und Manufacturen vernichs tet; die blühensten Fluren und Aecker verwüstet, voer doch vernachläßigt; westliches und kirchliches Sigenthum geplundert; die Landstraßen mit Banv diten angestüllt; und das ganze Neich mit Blut überströmt. Beide Predigten wurden auf Bes seht des Parlaments gedruckt.

Man erfuhr ben biefer Selegenheit, bag in ber Familie bes Lords Afhburnham noch bas blutige hemde aufbewahrt wird, in welchem ber Konig Carl I. enthauptet wurde.

Die französischen Machthaber, die durchaus darauf bestanden, das Blut Ludwigs sließen zu sehen, hatten eben so sehr seine auswärtigen Rechtsertigungsmittel, als seine inländischen vers spottet. Mehrere vornehme Emigrirten in London beeiserten sich aus allen Araften den unglücklichen Monarchen zu retten. Der berühmte Lally Tolsten dat verlangte Sicherheit, um nach Paris zu kommen, umd den König vor den Schranken des Convents persönlich zu vertheidigen. Der Ersee: Minister Bertrand, so wie auch der Ers Kriegsminister Narbonne schiedten Docus

Digitized by Google

mente nach Paris, worin alle vorgebrachten Bes schuldigungen vom Ronig abgewandt murben. Auch bet Er : General Bouille erschien auf dem Rathhause und legte vor dem Lord : Major einen Gid ab, um die Originalitat zweier Briefe Lubmigs zu erharten, bie beffen Unhanglichfeit an die Constitution, und feinen Gifer fur die Bohlfahrt ber Mation in diesem critischen Zeits punct bewiefen, fo wie auch feinen Unwillen , bag man im Sahr 1791 feinen Brudern nach Cos bleng Beld gefchickt hatte. Tobias Atifinfon. ber Motarius der frangofischen Gesandtichaft in Lons bon, brachte biefe Erflarung in die gehörige Form, und so wurde sie an ben edlen Sachwalter des Mos narchen, Dalesherbes, befordert, ben man jes boch bamit nicht angehört hatte.

Man befolgte auch in England das Beispiel, das die pariser Jacobiner in hinsicht der scrutie nirten Reinigung gegeben hatten. Nicht allein ben dem Civil: und Militär: Etat, sondern als lenthalben, wo die Regierung und ihre Agenten nur wirken konnten, wurden solche Reinigungen vors genommen, oder doch empfohlen. Sogar die Cosmodianten in Bath wurden durch ein Ansinnen dieser Art überrascht. Der Erzbischof von Jork

und der Berzog von Ancaster schrieben den 4tent Januar an den Unternehmer, und verlangten von ihm alle Schaupieler seiner Gesellschaft zu ente lassen, die dem König und der Constitution nicht geneigt waren; geschähe diese Entlassung nicht, so durften sie ben ihren Theater: Spielen von Perssonen von Rang und Character keine Unterstütztung erwarten.

Der alte Sag ber Englander gegen die Frank sofen stieg ben biefer Gelegenheit noch hoher; das her auch viele vornehme Familien alle ibre frans bolifchen Bedienten abschaften, wozu ber Bergog von Dort, der Bergog von Dorfet, und Lord Brenville, bas Beispiel gegeben hatten. Det Pring von Ballis, ber auf mancherlen Art feinen großen Wiberwillen gegen die frangbifche Verfahrungsart erflart, ber alle Verbindung mit feinem ehmaligen Freunde, dem Bergog von Or: leans, aufgegeben, und fogar deffen Bildnis aus feinem Dallaft geworfen hatte, ging jest noch weiter; um hieraber feine entschiedene Bes finnungen, ju zeigen, fo schafte er ben feinem gan: den Sofftaat die blaue und gelbe Karbe ab, die et felbst als Freund ber Forsch en Partei trug; Fart ben, die, angebracht ben Rleidungen und andert Bets Brit. Annal, 11ter 25.

Bergierungen, feit mehrern Jahren als die Uns terscheidungszeichen und Lieblingsfarben der Ops positions : Freunde in England betrachtet wors ben waren.

Die strengen Maagregeln der Regierung, mo: burch die Freiheit fo tobliche Streiche erhielt, la: gen jum Theil in dem Begirf der toniglichen Ges walt, theils wurden fie auch burch Parlaments: Acten bestätigt und erweitert; ein Umftand, ber um so auffallender mar, ba man felbst im Sabt 1745, als eine offene Rebellion das Reich ver: heerte, nicht zu folden heftigen Gulfsmitteln ges schritten hatte. Much zeigten fich viele Britten hieruber außerst aufgebracht; es wurden eine Menge Sandbillets in den Straffen bingewors fen , und an die Mauren geflebt , voll der ichand: lichften Musbrucke gegen ben Ronig und feine Far milie. Dagegen aber erhielt der Monarch gahls lose Abreffen, die die Anhanglichkeit ber großen Bolts : Majoritat an den Sof bewiefen. Unter ' diefen war auch eine von den Catholifen, die ihr Glaubenegenog, Lord Detre, bem Monarchen Much die in England etablirten überreichte. Ochweißer verbanden fich, ben Konig und die Conftitution mit ihrem Leben zu vertheidigen.

Der Abichen, ben alle gefühlvolle Menichen in Europa gegen bie Jacobiner hegten, war in England fo groß wie irgendwo. Der englische Jacobiner Froft, von dem weiterbin Delbung geichehn wird, wurde wegen feiner Anhanglich; feit an jenes gerftorenbe Onftem fo fehr gehaft. daß man alles Berkehr mit! ihm aufhob. Geine Glaubiger brangen nun auf ihn ein ohne Barme bergiafeit, und im Rebruar fand biefer Menfc. der im December des Jahres 1792 als Clubs Abgeordneter im Convent ju Paris eine fehr befe tige Rebe gehalten hatte, in England auf ber Banquerottier : Lifte. Bu Brighton murbe ein reicher Kornhandler, weil er als ein eifriger Ja: cobiner befannt mar, vom Getreibe : Markt verwiefen. Reiner der anwefenden Pachter und Land: leute wollte ihm bas geringfte verfaufen. In Slasgow formirte fich eine große Gefellschaft gur Unterftubung ber Regierung; ja man ging bier, wo man burch ben Rrieg fo viel litt, in bem Unti : Jacobinischen Gifer fo weit, bag man bie Urheber einer auftandigen conflitutionsmäßigen, und von einigen taufend Menschen unterzeichnes ten Abreffe gegen ben Krieg, als Friedensftorer gerichtlich anflagte.

Der

Der neu ermablte Lord Major von London, le Defurier, ein gebornet Britte, aber von frangofficher Abfunft, erflatte feierlich in feiner Untritts : Rebe, bag er in feinem gangen Leben Bott, ben Ronig und bas Gefes geehrt habe. und daß er Alles thun wolle, ber unfinnigen Beisheit, Die jest in Paris herriche, ben Gin: gang in London ju versperren. Er fonnte jes boch einem bosartigen Rieber nicht ben Gingang in Remaate perferren, bas viele Gefangene megrafte, und gang London in Unruhe feste. Mergte mußten auf Befehl des Lord Majors das Befananis untersuchen; ihre politifc abgefauten verneinenden Berichte hoben gwar die Beforge niffe, konnten aber die Wahrheit nicht verniche ten; benn es murbe bewiesen, bag man, um Die Luft zu reinigen, Schwefel, Schiefpulver, Dech und andere Dinge biefer Art bort verbranne batte. Man forberte bie Aerate auf, biefes gu leugnen, und die Antwort unterblieb.

Tumulte gehören in England zur Geschichte bes Tages, selbst in Friedenszeiten; besto wenis ger konnten sie jest fehlen, da die Leidenschaft ten dieser Insulaner in solcher Bewegung war ren. Die Bergleute in Cornwall zeigten sich mes

wegen ber Theurung fehr unruhig, machten gu wiederholtenmalen einen Aufruhr, und begingen große Ausschweifungen. In Mottingham achtete man nicht die bem Sanbel biefer Manufacturs Stadt burch ben Rrieg gefchlagenen Bunden, weil man ihn für nothwendig hielt; baber geif bas Bolf im July bie Baufer berjenigen an, Die ihre Abneigung gegen die Regierung gegeigt batten. Gelbst bas Saus bes Maire murbe ans gefallen, und fo wie ein Fort burch Musteren vers theibigt. Dies Feuern trieb die Aufrührer jus Mehrere von biefen murben permundet, auch blieben zwey tobt auf bem Plate. In Bore cestershire schrien die Manufacturiften über Mans gel an Berbienft, und machten im Juny einen Aufruhr, ber bie gange bortige Gegend beunrus higte, aber doch endlich gestillt wurde. Bu Dube len persammleten sich 5000 Kohlenarbeiter und Ragelichmiebe, Die eine Bermehrung ihres Tages lohns verlangten, und im Weigerungefalle mit Berheerung brobeten. Dur burch bie Unfunft ber berbeieilenden Dragoner, und durch Bewillis gung von einem Theil ber Forberungen, wurden fie jur Rube gebracht. Ein gleiches geschah auch in London von den Roblentragern und Roblenkarnern, - D 3 bie

bie eine Masse von einigen tausend Menschen fors miren; sie wählten dazu eine sehr kalte Bitterung im Ansang des März, wo Feurung so nothige als Brod war. Es sehlte an Arbeitern dieser Art in London, da man so viele zum Land : und Sees dieust weggenommen hatte; und so war man ges zwungen die Kohlenmanner zustieden zu stellen.

In Birmingham brach im October ein neuer Anfrubr aus, weil fich einige Burger, angeführt pon einem, Damens Bood, weigerten zu bem Schaben : Erfaß beigutragen, ber ben Diffenters für bie befannten Berftdrungen bewilligt morden mar. Man ergrif die Unführer bes Aufruhrs und brachte fie ins Gefangniß; der Pobel murde mue thend, versvottete die Aufruhr : Acte, die man zweimal verlesen hatte, versuchte den Rerfer gu fturmen und die Gefangenen zu befreien; allein Die Dragoner maren auch bier bie Schusgotter. und trieben die Saufen auseinander, die fich gar nicht mehr formiren fonnten. Die Unruhen bauers ten jedoch zwer ganger Tage. Auch in Pars mouth brach ein Tumult aus, ben jedoch die Entschlossenheit des dortigen Maire, Mtr. Las con, ohne militarifche Gulfe ftillte, und bafur vom Ronige jum Ritter gemacht murbe.

In London entstand in der Dacht vom 22ften Juny ein schrecklicher Tumult, ber in einen Rampf awischen Englander und Jelander über: Von den lettern versammleten fich 70 Ar: beiter, mehrentheils Ziegeldecker, im nordlichen Theil ber Stadt, um nach ihrer Landessitte bep einem verstorbenen Rinde bie Tobten : Mache ju halten, welches a Wake genannt wirb. Man trank fleißig ben diefer Gelegenheit, ftritt und fo fam es zur Schlägeren, woran alle Theil nahmen. Die Beiber ichrien Mord! und nun eik ten die Nachtwachter von allen Seiten herben, wurden aber mit blutigen Ropfen jurudgeschie gen, mehrere Machtwachter ju den Fenftern beraus: gefrürzt, und ihr Unführer gerodtet. Bald nachher erfchien der Friedensrichter Abbington mit einer Anzahl Constabel; aber auch diese wurden blus tig zugerichtet, und zum Theil gefährlich verwurt bet. Nach einem breiftundigen Gefecht fam ende lich ein ftarkes Detafchement von ber Garde, die von den Stlandern mit Ziegelfteinen begrußt mur ben. Ein folder Burf ftreefte felbft ben comman: birenden Capitan, Lord Ctopford, ju Boben; er rafte fich jedoch gleich wieder auf, und befahl mit Nachdruck zu agiren. Der Kampf mar jest uns D 4

ungleich. Mehrere Anführer wurden mit Ba: jonetten durchstochen, und endlich der ganze Saufe bestegt, woben man 56 nach dem Sefängniffe brachte.

Det größte Tumuft Diefes Jahres in Enge fand aber entstand in Briftol am 28ften Septeme ber. Es mar ein volliger Aufruhr. Die Ber: anlaffung mar ein Brudenzoll, ben reitenbe und fahrende Bersonen, so wie auch ankommende Schiffe erlegen mußten, und den man gur Abe tragung der Roften einer neuen Brucke verpachtet hatte. Die Pachtzeit mar verfloffen, und mit ihr follte der Boll auch aufhoren; allein man fand rathfam ihn aufs neue ju verpachten. Hiedurch wurde bas Bolf, ba man mußte, bag bie Baus schulden bezahlt waren, fehr aufgebracht, und die gange Pobelmaffe biefer vollreichen Stadt felle te fich in Thatigfeit. Man rif bas Bollhaus nies ber, und schritt ju ben schrecklichsten Ausschweis , fungen. Die Aufruhr ; Acte murbe vergebens von ben Friedensrichtern verlefen. Man mußte endlich ble Goldaten brauchen, und feuern lafs fen. Diefe Maagregel aber gab bem Aufruhr neue Mahrung. Er murbe mit verdoppeltem Gifcr erneuert, und funf Tage lang fortgefest, woben man

man 40 Tobte und Verwundete sählte. Der Mas gistrat gab endlich nach, versprach mit dem Zoll inne zu halten, und die Rechnungen vorzulegen. Aus diesen erhellte, daß der Baubetrag zwar ber zahlt war, daß man aber, zusolge einer Parlas ments: Acte, das Recht hatte, noch 2000 Pf. St. zur Unterhaltung der Brücke durch den Zoll einzusammlen, wovon dis dahin nur 1050 Pf. St. einzegangen waren. Um das Volk zu befriedigen, deschloß man für den Rest des Unterhaltungs: Konds auf anderweitige Art zu sorgen; so hörte der Zoll auf, und mit ihm der Aufruhr.

Auch beim Militar herrschte der Geist des Aufs ruhrs. Einem Gebrauch zufolge erhalten in Enge land die Milis, Soldaten, wenn die Regimenter ihre Grafschaften verlassen, ein Geschenk an Gels de, und zwar ein Jeder eine Guince. Die Lands Milis von Eumberland wurde im Juny nach Ches ster beordert. Mitten auf dem Wege machten sie Halt und verlangten diese Guineen. Die Offis eiere suchten sie ohne Geld zu besänstigen, allein vergebens: sie lagerten sich auf der Landstraße. Ein heftiger Regen bewirkte endlich die Fortsezz zung ihres Marsches, und sie kamen nach Kendal. Dier aber erklärten sie geradezu, daß sie ohne das

ihnen zufommenbe Gelb nicht langer gehorcheft murben. Es wurde ber General - Marich ges schlagen; niemand aber erschien auf ber Parade: bagegen zeigten fich die Soldaten in Baufen hers umgehend ahne Waffen. Gin Geiftlicher mit ber Parlaments : Acte in ber Sand ging mitten un: ter fie, und erschopfte fich in Borftellungen, bie jedoch fruchtlos maren. Die Officiere versprachen ihnen alle Genugthuung, sobald fie in Chester fenn murben; auch ließen fie fogleich bie Beche Diefer Goldaten in den Bierhaufern gu Renbal bezahlen. Der General : Marfc murbe abers male gefchlagen, jedoch wieder ohne Erfolg. Man bat jest die Goldaten ohne Baffen gusammen au treten. Dies geschah. Die Bersprechungen ber Zahlung murden nun von dem Commandeur des Regiments formlich erneuert, nut ber Erflarung, baß sie nach bem Gefet erft nach vollbrachtem Marich auf bas streitige Geld Unspruch hatten; daben wurden ihnen auch Fragmente aus einer Parlaments : Acte vorgelesen. Alles aber mar vergeblich. Die Officiere schoffen nun zusammen, und gaben ben Golbaten bie Balfte ber Summe; für den Rest nahmen sie das Chrenwort des Bes fchlshabers, worauf fie ihren Marich fortfetten. Die

Die Sinwohner hatten biefen Geift der Bider, spenstigkeit mit Vergnügen zugesehn, und begletz teten das Regiment mit Vivat i Geschrey bis auf die Landstraße.

Ben den englisten Seetruppen, wo sonst die Disciplin so musterhaft war, wurde sie auch im September: auffallend verlett. Die Mannschaft auf der Fregatte Spithead führte ben der Adsmiralität Beschwerden. Da auf dren Memoriale keine Antwort erfolgte, weigerten sich die Seeleute weiter zu gehorchen. Nun kam die Sache zur Untersuchung, und 75, die am kuhntsten ben dieser Widersehung gewesen waren, wurden — nicht bestraft, sondern bloß auf andre Ochisse vertheilt.

Diese Indisciplin war auch unter ben Felde Regimentern nicht ungewöhnlich, und ging mit ihnen nach Belgien über, wovon an einem and bern Ort ein mehreres. Oft kamen schon die Recruten zu dem Regiment mit einer Stims mung, die nicht viel Seharsam erwarten ließ. Im July langte ein nach London bestimmter Transport von 70 irländischen Recruten in Wolsverhampton an. Auf dem Wege dahin, besond bere in den Dörfern, hatten sie die Gastwirthe

gezwungen, ihnen Getranfe und Lebensmittel ohne Bahlung ju geben. Ber fich beffen weigerte, wurs be gemishanbelt, und fahe fein Saus fpolirt; Bens fter und Dobeln murben zerschlagen, und andre Ausschweifungen begangen. Rur ein einziger Uns ter : Officier mar ben ihnen jur Escorte, ben fie beständig mit bem Tobe btobeten, wenn er fie jur Ordnung und Rube aufforderte. Diefe Res cruten maren Jeber mit einem bicen Rnittel bes mafnet, und fo famen fie nach Bolverhampton, wo fich feine Truppen befanden, und mo fie das ber glaubten, ihre Erceffe ungeftraft fortfeten gu tonnen. Sie tranten ober foffen vielmehr, moben fie als Trinffpruch ichrien; "Tob dem Bergog "von Dort!" Mehrere fagten; "Man bezahlt "uns um ju fechten. Gut! Bir fonnen bies bier "somohl thun, ale sonft irgendwo." Die ganze Stadt fam in Allarm; die Laden wurden ger schloffen, bie Trommeln geschlagen, und bie Glote ten geläutet. Es tam auf ben Marftplat zwie fchen ihnen und ben Einwohnern, die von einer Anzahl Berber unterftutt murben, zu einem forme lichen Rampf, woben bie Stranber einen ichrecklis den Gebrauch von ihren Anitteln machten. Gie murben aber endlich übermunden, und 45 ju Be farts

fangenen gemacht; die übrigen entfamen. Bon beir ben Seiten waren viele gefahrlich verwundet. Die Gefangenen wurden alle gefeffet, und fo einem Trupp Dragoner übergeben, der zu ihrer Abholung and Dudlen fam.

Die Ochulfnaben im Binchefter : Collveio, bes ren Biderfpenftigfeit ichon einmal in diefen Annalen gebacht worben, wurden auch von bem Seift bes Aufruhre ergriffen, ber jedoch hier fonderhare Aufr. tritte veranlagte. Die Borfteber batten bas mit Ausschweifungen verbundene Berumlaufen bet 1 Schuler in der Stadt verboten. Diefe aber wollten fich nicht unterwerfen, und fchritten im Darg jueiner formlichen Rebellion ; fie bemachtigten fich bes Saupt : Thores von ihrem Gebaube, verfaben fich mit Gewehr und Munition, und ftellten Ochildmas, chen aus. Der Obet : Sherif ber Grafichaft, ber fich aufallig in Winchefter befand, ließ am folgenden Tage bas Collegium formlich angreifen; und zwar durch 150 Confiabel, die von 80 Mann von der Bucfinghamfbi: re:Milig unterftugt waren. Man gieng jeboch baben mit großer Ochonung ju Berfe. Als die Ochulet biefen Ernst faben, ergaben fie fich : allein auf eine chrenvolle Capitulation, Die einem Gieg gleich mar : fit erlangten die Burucknahme des Berbots, und eine vollige Umneftie.

Es mahrer aber nicht lange, fo entstand ein neuer Bwift zwifden ben Schalern und ihren Borgefetten,

da diese die abgeschafte Authe wieder gebrauchten. Die Knaben verließen nun alle das Collegium, und verbanden sich durch einen Sid, nie wieder zurück zu kehren. Die betäubten Lehrer konnten diese totale Auswanderung nicht hindern; sie waren jest allein, und konnten mit Muße die Inschrift lesen, die die Schüler ben ihrem Abzuge an den Thorweg gemalt hatten: This Shop to be let. Enquire within. (Dieser Laden ist zu vermiethen. Erkundige dich deinnen.)

Die vielen patriotischen und reformirenden Gesfellschaften in England und Schottland arbeiteten insdeß, im Laufe des Sommers, an Aussuhrung ihrer Plane. Es befanden sich in Schottland Societäten, die sich Freunde des Volks nannten. Diese hielten durch Abgeordnete zu Perth am 29sten Jasmuar eine große Versammlung. Ihre daben abges saften Entschlusse waren merkwurdig.

- 1) Da der Krieg das schrecklichste Unglück ift, das eine Nation befallen kann, so sollte man nie dazu schreiten, als zur Erhaltung unsers Lebens und Siegenthums, auch dann noch nicht, bis alle andere Mittel ihn abzuwenden, fehlgeschlagen haben.
- 2) Der Friede ift burchaus nothig zur Erhaltung bes handels, wodurch allein das Volf in Großbritz tanien in den Stand gesett worden, die ungeheus ten Lasten von Laren zu tragen, worunter es jett thmachtet.

- 3) Reine von den bis ist angeführten Urfar then, noch irgend ein Borfall, der feit dem Reces des Parlaments sich ereignet hat, scheint uns hins reichend dies Land mit der französischen Nation in einen Krieg zu stürzen.
  - 4) Durch ein allgemeines Recht, das auch durchaus angenommen ift, sind alle Flusse frey zum Gebrauch und Nugen der Nationen, durch deren Lander sie ftromen, und da feine gute Urs sache angegeben werden kann, warum die Schelbe ganz allein eine Ausnahme von den Gesehen der Natur und der Boller senn solle, so kann die Oefe nung dieser Schelde nie einen Krieg mit den Franz zosen rechtsertigen.
  - 5) Es ist daher nothig, die Mitburger aufzus rufen und ihnen vorzustellen, für die Sache des Vaterlandes, der Ruhe und Alles dessen, was ihnen theuer ist, bey dieser gesahrdrohenden Eriss aufzutreten, und ihre Gesinnungen diffentlich zu zeigen; da die versammleten Societäten überzeugt sind, daß die im Lande herrschende Vernunft noch fähig seyn könnte auf die Minister zu wirken, und die Gräuel des Krieges abzuwenden, so wie est in dem letztern Streit mit Russland gesches hen ist.

Priete

Reierliche Protestation gegen ben Rrieg.

Wir, die Volksfreunde in Perch und desteit Nachbarschaft, erklären hiemit feierlich der Welt, daß ein Gesühl von Pflicht allein uns abhielt, bey den neuerlichen Vorfällen die Republicaner und Levellers zu verfolgen, und das Anathem über sie auszusprechen, weil wie überzeugt waren, daß kein Geist des Aufruhrs im Lande herrschte, und daß alle regellosen Austricte die Wietung einer gros ben politischen Täuschung waren, die arglistig und grausam von ehrzeitigen Leuten benutzt wurde, um die Gemüther der Menschen in Verwirrung zu seinen ein Zustand, der am besten geschickt ist; Gedanken am Kriege Eingang zu verschaffen, und den Ministern geringe Besorgnisse giebt, eine nacht drückliche Aussehnung dagegen zu sinden.

Reuerliche Erfundigungen rechtfertigen unfern Berbacht, und zeigen uns, daß eine schreckliche Eris fic fich nahert.

Das Land ist auf dem Punct in einen Krieg zu stürzen, der in unserer Geschichte ganz beispiele tos ist, so, daß Niemand sagen kann, daß selbst ben dem besten Erfolg er der brittischen Nation vore theilhaft seyn wird. Laß daher ein Jeder sich felbst felbst fragen; warum wurden wir denn in biesen Erieg gestürzt?

Ift es, um uns gegen eine Invasion ju verg theidigen? Rein! Reine ift gedraht. Ift es, une sere National: Ehre zu behaupten? Bon dieser ift gar nicht die Rede gewesen. Ift es, unsern hans del zu vertheidigen? Wir haben keine Ursache eine Beeinträchtigung desselben zu surchten. Ift es, um unsere Tractaten zu ersullen? Keiner von des nen, die auf die ewigen Gesehe der Gerechtigkeitz gegründet wurden, ist angesochten worden.

Wir fragen also nach einmal, warum soll dies. Land in einen Krieg verwickelt werden, zu Gungfen bessen auch nicht ein einziger von den geswöhnlichen Rechtsertigungs Grunden angeführt, werden kann?

Das Leben der Mitburger aufzuopfern, mit den zärtlichsten Besorgnissen der Familien ein Spielzu treiben, den Sandel zu unterbrechen, und die offentlichen Schulden eines bereits durch Auflargen zu Boden gedrückten Bolfs, ohne eine gerechte Ursache, zu vermehren, ist gewiß der höchste Grad der National s Thyrheit.

Bir wurden voll Augligefühl hiemit aufrufen, ben Capitaliften, ben Landbefiger, ben Kaufmann, Brit. Annal. x1ter & ben

Digitized by Google

den Fabricanten, ben Sandelsmann und den Sandwerker, ben Zeiten die schrecklichen Trubsale pu erwägen, welche die unvermeiblichen Folgen des bedroheten Krieges sehn werden; wir wurden sie auf das inmigste beschwören, ben Allem, was ihnen nah und theuer ist, zeitig auf diese große Sache zu benten, wenn wir nicht wußten, das unsere schwache Stimme nicht sehr gehört werden durfte.

Es ist jedoch eine Betrnchtung, welche so mache tig auf unfre Gemuther wirft, das wir glauben berufen zu senn, burch die starten Pflichten, die wir unserm Vaterlande, unserm Könige, und unserer Constitution schuldig sind, öffentlich aufs zutreten, um unfre feierliche Protestation gegen einen Krieg mit den Franzosen der Welt vorzus legen.

Diese Betrachtung ift, daß nebst der Uebers zeugung, daß wir ben einer solchen Fehde Alles zu verlieren und nichte zu gewinnen haben, auch noch die Möglichkeit vor uns sehen, daß selbst die Eris stenz unster Constitution und die burgerliche Resgierung große Gefahr laufen könne.

Diese Gefahr fürchten wir über Alles, und indem wir diese feierliche Protestation abfassen, geben wir die besten Widerlegungen derjenigen

24

Lafterungen, durch wolche unfere ffeinde ums als gesehlose Menschen geschildert haben, deren ger heime Absicht sep, das (brittische) Regierungse System zu zernichten. Siedurch beweisen wir jene mahre Loyalität und den wesentlichen Patrios tismus, der sich micht so leicht täuschen läßt, und immer bereit ift, wirkliche Gefahren abzuwenden, wder ihnen die Stirne zu bieten.

Durch diese Erklärung waschen wir unsere Bande rein, von allem Antheil an dem unschuse digen Blut, welches sließen durfte in dem fres velhaftesten Kriege, den dieses Land je untere wahm; und wenn daraus Gefahren sür unstre glückliche Constitution entstehen sollten, (welches Gott nach seiner unendlichen Gate abwenden möge!) so kann kein Theil solcher Erübsate uns gugeschrieben werden. Alles fällt auf Rechnung derzenigen, die diffentlich diese Maaßregel billigen, so wie auf diesengen, die durch ihr Stillschweis gen der Regierung einen Borwand gaben, zu su gen, so wie es im americanischen Kriege geschahe daß sie dadurch ihre Zustimmung gegeben haben.

Ein jeber Britte mag nun ernftlich biefe Din: ge in feiner Seele abwägen.

Diefe Protestation war unterzeichnet :

Patrif Grant, Prafibent. Balter Miller, Secretar.

Die Londner Societaten zeigten fich nicht mindet und gingen mit großer Dreiftigfeit ju Berfe. Die Opcietat for constitutional Information in London hatte dem frangofischen Convente vor bem Bruche zwischen beiben Da: tionen eine Abreffe burch zwen Abgeordnete, Bar: Tow und Froft, jugeschickt. Der Erftere hatte nachher England verlaffen, und bem Andern wurs be fur fein revolutionares Benehmen in Conbon ber Proces gemacht. Jest ba ber Krieg erflart war, liegen die Societaten in den offentlichen Blattern beiden Abgeordneten fur ihr Betragen formlich banten, mit bem Beifugen, bag ihre Achtung für Dr. Froft, durch bie Berfolgung ber Regierung noch erhöhet ware. Diese Dante fagung war von Mr. harwvob, als Prast benten, und von Dr. Abams, als Secretat bet Gefellichaft, unterzeichnet.

Die correspondirende Societat in London, als bas haupt aller revolutionsluftigen Befells Schaften in England, versammlete fich im August, ober wollte vielmehr fich versammlen, um große Maagregeln zu-nehmen. Da man dies wußte, und ber Ort ber Busammenfunft in ber City angefest mar, fo verbot fie der Lord Major. Die Gesellschaft begab sich nun nach ber Orfords Strafe, außer bem Bebiet ber City, und bier fetten bie anwesenden Mitglieder, achthundert Perfonen, am aten September eine in febr ftars ten Ausbrucken abgefaßte Bittidrift an ben Ros mig auf, worin fie bie Beendigung bes Rrieges und eine Parlaments : Reform verlangten. Dies war jedoch nur ein politischer Larmschuß; benn eis gentlich in Ebinburg follte bas Beuer ausbrechen. Bieber begaben fich am Enbe bes Octobers bie 216s geordneten vieler Societaten aus beiben Ronige reichen, 170 an ber Bahl; fie hatten bie Ruhnheit gleich ben ihrer erften Berfammlung, nach bem Beifpiel ber Frangofen, ben Ramen ich ottlane bifder National : Convent anzunehmen. Diese Abgeordneten, Die fich unter einander auch fo mie in Franfreich Burger nannten, verfuhe ren jeboch, um nicht gleich anfangs bie machtige Sanb € a

Dand der Regierung auf sich ju ziehen, mit scheins barer Mäßigung; sie sprachen von Bittschriften an den König und an das Parlament, um eine Res sorm vorzunehmen, desgleichen von einer Protes station gegen den Krieg, wohen auch das Bolk aufgefordert werden sollte, den König um Friede zu bitten. Sie wollten ein einjähriges Parlas ment, und eine ganz anders eingerichtete Volkse Mepräsentation, vermöge welcher ein Jeder 2x Jahr alter Britte männlichen Geschlechts, Wahns sinnige und Berbrecher allein ausgenommen, das Recht haben sollte, zu wählen, und gewählt zu werden.

Die Manner dieser Versammlung nannten sich Bolks: Delegirte, gaben die Anzahl ihrer Afforciirten in England auf 5000 an, und rechneten auch auf ihre zahlreichen Anhänger in Irland. Von diesen lettern kam Archibald ham ile ton Rowan, Secretär der vereinigten Irlänsder, in Edinburg an; da er aber schon längst als ein Unruhstifter und als ein sehr verwegener Mann bekannt war, so wurde er gleich bey seis ner Ankunft in Verhaft genommen, jedoch gegen Bürgschaft wieder losgelassen. Der Magistrat ers ließ nun eine Proclamation, worin die Versamdus

lungen biefes sogenannten Convents verboten, und ben Sausbesigern, die baju ihre Zimmer herges ben murden, Swafen angebrobet murden. Der Convent aber achtete dies Berbot nicht, bis man mehrere seiner Mitglieder, als Margarot, Skirring, Brown, Lard Daer, und Ans bre in Berhaft nahm, worauf benn dieser Theas ter: Convent nach einer viertägigen Sihung auss einander ging.

Die Abgeordneten hatten viele Freunde und Anhanger in Coinburg; fie rechneten baber noch auf einen großen, fur fie vielleicht glucklichen Ens mult, an dem Proceftage der Berhafteten. In ber That hatte es auch gang bagu bas Unfehn, als Margarot am 13ten Januar (1794) vor Bes richt gebracht wurde. Seine Freunde erschienen in Begleitung einer großen Menge Bolts, bas mit wilbem Gefchren berangog, und um befto breifter mar, ba fich in ber Stadt feine Truppen befanden. Diefer Pobel marfchitte in Reih und Blied, jedoch ohne Waffen, binter einer weißen Kahne, morauf die Borte ftanden: Gefes, Rreiheit, Bernunft, Berechtigkeit und Bahrheit. Die Entschloffenbeit ber obrige feitlichen Derfonen aber machte biefem Unfug balb ein C A

ein Ende. Sie versammleten alle Constabel und Policep & Diener, alle Werber und Preßknechte, und mit diesen zogen sie dem Sausen entgegen, griffen ihn an, bemächtigten sich ber Fahne, so wie der vornehmsten Anführer, trieben den Rest auseinander, und nun führten sie selbst Mars garot zum Tribunal, um hier seinen Proces zu bestehn.

Die brittische Staats . Inquisition in Bes tref ber Auslander, mar besonders fur bie res fpectablen frangbifchen Emigrirten, bie nicht aus aristocratischem Uebermuth ihr Baterland verlaß fen hatten, sondern durch die Jacobiner dagu waren gezwungen worden, und jest in England im Stillen unbefannt lebten, eine unangenehme Maagregel. Sie mußten ihre Namen und Bes heimniffe den Friedensrichtern und beren Unter: Beamten aufdeden, Die bgrüber Protocolle fuhrs ten. In biefen las man: "Der Graf von Di. "vormals Oberfter in foniglichen Dienften, lebt gon einigen geretteten Louisb'ors, und verlangt "von Riemanden etwas. . M. Beichtvater bes "Ronige. Der Bergog von D. ift hergefommen, gein Beld gu vergehren. D. mar mit feiner 4, Maitreffe ben ber Armte ber Pringen. R. benkt nach

"nach Oftindien zu gehen. R. war Beichtvater "der Hof. Damen, u. s. w." Diese Protocolle zeigten den Character der Nation; denn die melisten waren ben ihren Angaben sehr umständlich, und verschwiegen keinen Titel, kein Amt, kein Brundstück, das sie ehmals besassen, oder auch nur als Anwartschaft im Prospect gehabt hatten. Ja viele dieser Berblendeten, immer noch voll der Hospung einer schleunigen Wiederherstellung der aristocratischen Despotie in Frankreich, betrachteten diese Inquisition als wohltbätig, und erbaten sich daher von den Friedensrichtern Certisicate, zum dereinstigen Gebrauch für sich und ihre Kinder.

Einige hundert dieser Emigrirten aber verlief: sen die Infel, um sich nicht einer Untersuchung auszusehen, die so demuthigend war; während andre an Mishandlung unter ihren vorigen herre schern gewöhnte Franzosen sich dadurch nicht ab: halten ließen, vielmehr durch die sortdauernden Subscriptionen gelockt wurden, schaarenweise nach England zu kommen. Ein hollandischer Schiffer übernahm im Januar, vierzig derselben von Notter; dam nach London zu bringen, wofür die Person eine Guinee, und zwar voraus bezahlen mußte. Die Zahlung geschah; allein der Schiffer sehte sie

nicht in Landon, sondern in Yarmouth ans Land. Diese Unglücklichen, die kein Englisch verstanden, sanden jedoch hier, sogleich bey Betretung des enge lischen Bodens, Gerechtigkeit. Auf ihre Klage wurde auf Besehl des Magistrats dieser Stadt, der Hollander angehalten, ihnen ihre hiesigen Zeht rungskosten zu vergüten, und die vierzig Guineen zur Kortsehung ihrer Reise nach London zurück zu bezahlen. Nun eilten sie zu Lande nach der Hauptschadt, wo sie die nöthige Unterstühung sanden; denn obwohl das Berhungern der Menschen im dieser reichsten Stadt der Erde nicht ganz unger wöhnlich ist, so betraf dies Schicksal doch keinen einzigen von den vielen tausend Emigrirten, die in England ihren Zusluchtsort suchten.

Der hof Doet Dye benutte in seiner Ses burtstage : Obe, diesen Umstand der großen hofple talität gegen die Erhseinde von Großbrittaunien. Er schilderte diese Tugend der Britten in folgens den Worten:

"Albion trägt auf ihrer zerfezten Bruft zwar "manche Narbe, die sie in allen Zeitaltern im "hallischen Kriege, ober durch gallische Treulosigs "feit erhielt; und doch kunte bas Andenken der "erlittenen Schmach sie nicht zur Ansachung des "Zwies piswietrachts Leuers bringen, als Galliens Gerafilde mit Raub erfüllt, und bessen Städte durch "Factionen mit Blut getränkt wurden. Kums, mervoll sahe sie Frankreichs sinkenden Staat, weinte Thränen über ihrer Nebenbuhlerin "Schicksal, und verlieh den französischen Großusen, deren Schwerdter noch von dem im Ariege "vergossenen edelsten brittischen Blut roth was "ren, eine freundschaftliche Zuslucht an ihren "gläcklichen Ufern. Sie kannte ihre jegigen Besprängnisse, und dachte des Vergangenen nicht "nuehr."

Diese Grofmuth aber hatte auch ihre Grans zen, und wurde endlich laftig. Die Saufen dies fer Bedurftigen nahmen zu, mahrend daß die Subscriptionen abnahmen.

Der Ausschuß ber fur die franzosischen Bluchte Linge sorgenden Societat, machte am 12ten Marz 1793 folgendes befannt:

"Der Graf de la Chartre und der Graf Botherel haben uns an dem letten Versamms Lungstage einen Brief von dem Bruder des vers blichenen Königs von Frankreich zugestellt. Fols gendes ist davon eine genaue Abschrift, welche die Nation glaubt dem Publico vorlegen zu mussen."

Det

(Der Brief war an die beiden vordemeldeten Grafen gerichtet, als Borsteher einer franzosischen von dem englischen Ausschusse ernannten Commission, deren Endzweck war, die Englander bew dem Allmosen, Geschäfte zu unterstüßen, und das für zu sorgen, daß die Gelder nicht an unwürdige Personen gegeben würden.)

"Ich fenne, meine herren, alle Ihre Bemue "bungen, die Gie angewandt haben, um biejenie "gen Gelber, die die Menschenliebe ber englischen "Nation fo reichlich unfern unglucklichen Landess "leuten bat gufommen laffen, mit Beisheit an "vertheilen. Empfangen Sie baher meinen Dant. "Die Nothwendigkeit, worin ich mich befinde, "für bie beträchtliche Angahl Emigrirten, bie in "Deutschland find, wo fie nicht die namlichen "Bulfsquellen haben, die befchranften Summen "aufzubehalten, die ich von ber Grofmuth ber "Machte erhalte, hindert mich ju ber englischen "Oubscriptions : Caffe bas Benige beigutragen, "mas in meiner Gewalt fteht. Auch will ich mit "nicht bas Anfehn geben, ein Berbienft zu thei: "len, bas meine gange Danfbarfeit aufforbert. "36 bitte Sie, meine Berren, folde in meinem "Damen ben englifchen herren Oubscribenten ja ,,bes

"bezeugen, und ihnen ju fagen, daß ich die Berr "bindlichfeit, die sie auf unsere unglücklichen Lans "besteute gelegt haben, als eine personliche Schuld "betrachte, die mir mein ganzes Leben durch heip "lig sepn wird."

"Sie tennen, meine herren, meine für Sie "hegenden Gesinnungen ber Freundschaft unb "hochachtung."

"Unterzeichnet:

Louis Stanislans Ravier."

"Der Ansichus bedauert in die Rothwendigkeit versetz zu sein, von neuem in dieser Sache bas Onblitum anzugeben, das so sehr die Ansdrücke in dem vorhergehenden Briese verdient dat. Der-Ausschaß ist um so mehr genothigt, Menschaß ist um so mehr genothigt, Menschaß ind um großmuthige Versonen aufzusorbern, durch das Gefühlt für die schreckliche Lage dieser unglücklichen Flackelinge, und durch die Besorgenis, was so viele Hunderte von ihnen, gand ohne alle Hulfsmittel, in diesem Lande aufangen dürften."

"Das Betragen diefer Menschen ift bie jeht gant vorwurfefren gewesen; sie haben die grauses men Unfälle, worin sie durch den gerputteten Justand stand ihres Baterlandes gestürzt wurden, mit Ges dulb und Ergebung ertragen, und die großen Subscriptions: Gelder der englischen Nation als ein unerwartetes Geschent der Borsehung betrachse tet. Wenn ben Einigen eine Veränderung ihrer Umstände eintrat, so haben sie die Sabe den wohls thätigen Sandon, von denen sie solche erhielten, wieder zurückgegeben, um von neuem unter ans dere mehr durftige Landsleute vertheilt zu were ben."

"Der Ausschuß hat seine Rechnungen genaut durchgeseben, und obgleich er erst kursich gezwungen war, seine Liste der Penstonirren einzuschränken, so kann er dennoch die Bezahlung nicht länget als vierzehn Tage fortsehen. Bu dieser Liste koms men num noch 110 Personen, die in Holland von einem spanischen Werber sich als gemeine Soldar ten anwerben ließen. Diese ungläcklichen Mens schen von welchen Fedellente sind, oder Offic eiere waren, haben unaussprechlich viel gelitten, sind seht hier bep ihren mitseidenden Landsleuren, und siehe in Verbindung mit ihnen, die sorts daurende Grasmuth der britrischen Nation an."

"Bir, die Mitglieder des Ausschusses, haben alle Urfache zu erwarten, daß die mohlthätige Res gies gierung unstes Landes, sowohl unfre Arbeiten, als die Drangsale dieser unglicklichen Segenstünde des Mitteids, bast endigen werde. In dieser Hossnung nimmt sich der Ausschuß die Freiheit, woch einmal zur Unterstüßung der dringenden Bes durfnisse von mehr als 2000 hülstosen Mitgeschols pfen die öffentliche Großmuth aufzusordern."

Am erften Januar 1793 mar ber Beftanb bet Subfriptions , Gelber fur die emigrirten Pries fter 9257 Pf. St. 17 Schilling. Bis jum erften April, alfo in bren Monaten, maren 5162 Df. St. bingutommen, babingegen in biefer Beit 11,962 Pf. St. ausgegeben worben, mithin blieben nur noch 2428 Pf. St. übrig. Man gab daben Rucht richt, bag die Emigrirten in den Infeln Guernfeb und Berfey in den erbarmlichften Umftanben mas Diese offentliche Rechnung bewirfte, baß bie Schaffammer noch 1000 Pf. St. hergab, und auch 3000 Pf. St. jur Ausbesserung ber Pries fter : Bohnungen im Schlosse ju Binchefter bee willigte; besgleichen gab ber Konig noch 2000 Pf. St.; auch erfolgten andre ansohnliche Ins Abuffe, die auf eine Beitlang zwar bem Dangel abhalfen, allein mit ben fortbauernben immer grofsfte werbenden Bedurfniffen in feinem Berhaltniß ftan:

fanden; daser die ju ihrer Unterstühung samms lende Societät am Ende des Septembers (1793) hekannt machte, daß ihre Casse leet sep, und sie nunwehr mit ber Unterstühung einhalten mußten.

Eine Angahl Priester, bie von Privat : Socies taten bestimmte Donatsgelder erhielten, erboten fich jest jur Unterftubung ihrer nothleidenden Landsleute, einen Abzug ju leiben. Andre; bie moch etwas gerettet hatten, eröfneten unter fich mine Oubkription, woraus ein Sond entstand, der 200 Emigrirten in London und 800 in Jersen. für welche alle Unterftugung aufgehort hatte, wes nigstens auf eine turge Beit Gulfe verschafte. Runf Rarthaufer Donde, Die in bem iconen Dorf Bampftead ihre Wohnung genommen, um bier pon ihrer Bande Arbeit ju leben, hatten burch thre Induftrie und burch Allmofen breifig Pf. St. gesammelt. Uneingebent ihres funftigen unger wiffen Schickfalt, gaben fie diefen Schat ihren leidenden Brudern bin.

Der berüchtigte Enloune, der mehr wie irs gend ein andrer Franzose, seit der Revolution sons derbare Rollen gespielt hatte, trat jest in einer neuen Sestalt auf. Er war in dieser Zeit Gene: ral : Schahmeister von Frankreich, ein vom hofe Ber:

Berbannter, ein Gluchtling, Pitts geheimer Rathgeber, ein Mufter bes Lurus in London, Schrifteller , Premier : Minifter ber emigrirten Pringen, Reise : Courier, Staatsunterhandler an Sofen, und Schuldgefangener in London gewesen. Bebt fand er rathfam, Die Rolle eines Prachts und Bequemlichfeit verachtenden Philosophen gu abernehmen. Er fant biefe Rolle fur bas einzige Mittel ben bestånbigen Bubringlichkeiten ber frans zofifchen Pringen gu entgebn, die zu ihrem forte bauernben Aufwand, ju ihren Projecten und Auss Schweifungen, immer große Summen von ihm vers langten. Rur allein ber Schein von Armuth tonnte feine übrigen Reichthumer fichern. Diefe Karce aber tonnte Diemand taufchen, ber ben Chas racter bes Mannes fannte, ber bas Gelb liebte, mie fpielte, und mit feinen politischen Opfern übers aus denomifch war; eine Sparfamteit, die ihn auch um die Sunft bes Cheater : hofes ju Cos blen; (ben ein beutscher historischer Schriftsteller immer bas auswärtige Frantreich nannte) gebracht hatte.

Die Noth ber franzosischen Prinzen überwand jeboch ihre Delicatesse, und sie erneuerten jest ihr Antiegen ben Caloune, der aber seitdem Beit Brit. Annal. exter B.

gehabt hatte über bie friegerische Promenade nach Paris \*) ernfthafte Betrachtungen anguftellen. Dichts blieb ihm nun übrig, nachdem er fur go,000 Pf. St. Schuldpapiere fur die koniglichen Brus ber unterzeichnet hatte, als feine Beigerung biefe ju gablen und mehr Geld bergugeben, durch biens benbe Sandlungen ju ftempeln. Er verfaufte bas her burch offentliche Auction, fein prachtiges app Sybe Part gelegenes Saus fur 8100 Buineen; ferner feine koftbaren Dobeln, feine fo ausgemable te, mit feltenen Buchern gezierte, gahlreiche Bis bliothet, ja fogar fein Gilbergeschirr. Bon diefen öffentlichen Verkauf war bloß bie Bilber : Sallerie ausgenommen, die allein auf 70,000 Pf. St. ges Schaft wurde, und in Berbindung mit den andern Roftbarfeiten und Reichthumern in ber englifden Bank, fur gang Europa ein anschauliches Docue ment von ber Nothwendigfeit ber frangofischen Ree polution abgeben tonnte.

Audy

<sup>&</sup>quot;) Es ift bekannt, baß Calonne im August 1791 zu einem vielmögenden beutschen Minis ster in Betref ber Leichtigkeit eines Eruppens marsches nach Paris die Worte sagte: Co sera une promenade. Die Antwort wars Pour promenade soit, mais alle pourroit etre longue.

Much wußte Calonne feine Beit ju biefet Operation, fo wie zu einer Reise nach Liffabon. febr mohl ju mablen. Beibe geschahen ichlaunig, in der Mitte des May, ba man ben Grafen von Artois aus Petersburg in England erwartete. der auch wenig Tage nachher mit einer rußischen Fregatte bey Bull eintraf. Calonne batte fich indeffen eingeschift. Seine Abwesenheit von Enge land, und feine fur ben Grafen von Artois übernommenen Berbindungen, hinderten biefen lettern, aus Besorgniß, als ein Ochuldner in Berhaft ju gerathen, nach London ju fommen. Sa er flieg nicht einmal ju hull ans Land, und begnugte fich am Bord des rufischen Schife feine Pracht ju zeigen, und die Aufwartung ber vor: nehmen Emigrirten anzunehmen, die aus allen Theilen des Ronigreichs zu diesem Behuf herbeis ftromten. Auf der Fregatte mar von Detersburg aus fur Alles geforgt. Ruche und Weinfeller mas ren reichlich versehn; auch fehlte es nicht an Gils bergeschirr, noch an Chrfurchtsbezeugungen und Bofbedienten; nur die baaren Reichthumer maren bier nicht in Daffe vorhanden. Dan tonnte also im Nothfall ben Glaubigern nicht unter die Aus arm

The state of the s

gen treten; baber biefe gezwungene Schife: Refte beng, die vierzehn Tage dauerte.

Die berühmte Grafin bu Barry, fam aud nach England. Die Veranlaffung mar ber Diebs Rabl ihrer Juwelen, Die fie größtentheils nach eis nem turgen Proceg wieder betam. Gie fand hier viele ihrer alten Freunde vom Sofe ju Verfailles; bieju bie Unnehmlichkeiten ber Infel, eine Gichers heit des Gigenthums, und eine Rube, die in ihe rem Vaterlande damals fo gang fehlte. Diefe Betrachtungen stimmten fie ju einem Dauernden Aufenthalt in London, mo fie ein großes Saus miethete, bas bald burch feinen Glang bemertbar, und in diefer englischen Sauptstadt der Mittele punct des geflüchteten frangofifchen Abels murde. Allein fie febnte fich wieder nach Frankreich, beuns ruhigt burch die Beforgniß, von den raubgierigen Berrichern in Paris als eine Emigrirte betrachtet ju merben, und fo ihr Vermogen ju verlieren. Ihr Unftern wollte, daß biefer Bedante ben ihr entscheibend mar. Gie verließ im Dary London, nachdem fie große Summen hier in der Bank nie bergelegt hatte, und ging nach Paris, mo fie einige Monate nachhet enthauptet murde.

Uns

Unter ben Emigrirten in England befand fich auch ber burch seine Talente, Schieffale und Reiche shumer berühmte Beaumarchais, ber wie ein General Pachter in Paris gelebt hatte, und jest als ein Flüchtling einen Zufluchtsort in London suchte, ja sogar bas Ungluch hatte, für eine Schulb erretirt, und nach der Kings : Bench gebracht zu werden, aus welchem Geschunglis er jedoch balb wieder befreit wurde.

Der merkwurdigfte ber franzofischen Emigrics ten aber mar ber noch im Anfang bes Jahres fobochmachtige und vom Baffengluck vorzüglich bes gludte Dumouries. Er erfchien im Juny gang unerwartet in London', mo bas Bolf burch Sine Grofprahlereien gegen ihn aufgebracht, noch mehr aber die Frangofen durch fein jacobinisches Betragen aufs außerste gegen ibn erbittert mas ten. Sie warteten nur auf feine Erfcheinung in ben Strafen, ober offentlichen Dlagen, um ibn ju mishandeln; mehrere schickten ihm Ausforberungen gu, Andre aber Briefe, worin anftatt ber Schrift die Guillotine gezeichnet mar. versuchte ben feiner Ankunft burch einen Brief an Lord Grenville voll ber niedrigften Schmets chelejen diesen Minister und auch feinen Fround Ditt # 3

Ditt zu gewinnen, die er darin die größten Staatsmanner in Europa nannte. Allein diesex Entwurf misglückte. Der ihm von der Regies rung zugesertigte Besehl, England sogleich zu verlassen, setze ihn zwar gegen die angedrohete Mishandlungen in Sicherheit; er frankte ihn aber außerordentlich, so daß er bey Empfang dieses brittischen Lettre do cachet, uneingedenkt der an eben dem Tage ausgespendeten Lobsprüche, sagte: "Die Minister surchten sich sehr vor einem "kleinen Mann."

Diese Krantung, verbunden mit der großen' Berlegenheit, wo er nun hinstüchten sollte, wurde nur sehr schwach durch die Hösslichkeitsbezeugungen seiner englischen Anhänger und durch ein elegantes Abendessen ersett, das ihm eine englische Dame,. Wrs. Concannon gab. Sie hatte dazu eine brile lante Gesellschaft eingeladen, ben welcher die durch ihr Betragen und Schriften gleich berüchtigte Lady Ballace, die große Freundin des Dusmouriez, prassibirte. Auch der Herzog von Clarence besand sich daben gegenwärtig, sowie der Herzog von Lucensberry, Lord Hampden, Lord Guildford, und andre vernehme Oppositions & Britten; nicht aber Mr.

For, Sheridan ober Grey. Die Fete war ein vollständiges Bachanal. Man zechte und schwärmte die ganze Nacht durch, trank Treiheits : Toasts, und sang sogar das Marseils ber Lied.

Dumouriez war am 15ten Juny in Lons bon angekommen, und am 22sten dieses Monats segelte er in einem Paquetboot von Dover nach Ostende, in Begleitung einer Kriegsschaluppe, wels che die Regierung zu seiner Sicherheit mitsandte. Diese Convon aber ware bald unzureichend gewessen, ihn zu retten; denn einige französische Caper und kleine Kriegsschiffe, die wahrscheinlich von dies ser Abreise des geächteten Generals Nachricht ers halten hatten, und die große auf seinen Kopf gee setze Prämie verdienen wollten, machten Jagd auf das Paquetboot, das nur mit genauer Noth Ostende erreichte.

Der General Valence, ber Freund und Mitgenoffe des Dumouriez, war auch zu eben ber Zeit nach England gefommen, und erhielt eis nen ahnlichen Befehl, sich zu entfernen. Dieser gegen einen Mann von ruhigem und gesetztem Charracter erlassene Befehl aber wurde auf seine dringende Vorstellungen wieder zurückgenommen,

mp

und dafür von ihm wegen feines Betragens in England Burgschaft gefordert. Balence leis fete biese, um Zeit zu gewinnen, sich einen ans bern Zufluchtsort zu suchen. Bald nachher reie sete er nach America.

Diefer Betttheil, ber megen feines gludlichen Fren . Staats jest bas Afyl fo vieler bedrangten und verlaffenen Frangofen murbe, zeigte auch ben feinem fteigenden Alor nicht weniger Reibe fur die in ihren Rechten gefranften, und unter ihren fich immer baufenden Tagen ichmachtenden Britten. Die Emigrationen aus England und Schottland, waren baber im Laufe diefes Jahres gang außers ordentlich, und über alle Maagen beunruhigend. Reiche Manner, Die große Manufacturen und Fabriten hatten, nahmen alle ihre Arbeiter und fchifs ten mit ihnen nach America. Rein Schif ging aus England nach biefer Beltgegend, bas nicht mit brits tischen Emigranten belaftet war. Biele taufend gemeine Arbeiter in den gabrifen hatten burch ben Rrieg ihren Unterhalt verloren, und batten in ibe ren Wohnortern jest tein Brod mehr; fie mollten nicht Soldaten merben, und maren boch in ber Mothwendigfeit, ihre Familien zu ernahren. Dichts alfo blieb ihnen übrig, als ihre Juduftrie nach 21mes

America zu verpflanzen. Die Manufactur : Ins baber in ben großen Stadten, beforberten felbft biefe ihnen fo nachtheilige Emigration wider ihren Billen. Sie waren gezwungen ben ihren ohnes bin gefüllten Magazinen und verminderten Ausfichten mabrend bem Rriege ihre Arbeiten febr eine jufchranfen; baber fie naturlich die Entfernung von Menschen munschten, benen fie jest fein Brod geben fonnten, und von beren Verzweiflung fie Alles furchten mußten. Die Entfernung follte jes boch feine Trennung auf immer seyn; und vor Allem war daher nothig, die Auswanderungen nach fremden Landern ju verhindern. Der Rrieges bienft ju Lande ober ju Baffer, ichien baju bas befte Mittel. Diefe Betrachtung veranlagte bie boben Pramien der Manufactur . Stadte, um Die Werbungen ju unterftugen, worunter fich bes fonders Manchester auszeichnete; eine Großmuth, Die daber nicht dem Patriotismus allein geborte.

Dies Mittel wirkte auch, und in feinem englischen Kriege wurden so viele Arbeiter Soldaten; die Andern, denen dies gefährliche Handwerk nicht behagte, wanderten aus mit Weib und Kind. Sie gingen nach London, wo sie zu ihrer Einschiffung allen Vorschub fanden. In den Sommermonaten segelte fast tein Gravesend s Boot dies Themse herunter, ohne englische Emigranten dahin zu bringen. Am 26sten August schiften sich auf eins mal hundert und zehn Menschen, Männer, Weis ber und Kinder auf ein solches Fahrzeug ein, das sie an Bord eines americanischen Schifs brachte. Einige Tage nachher gingen wieder zweis Fahrzeuge von London nach Gravesend mit 160ster Emigranten, unter denen sich 134 Kunstster und Handwerker befanden. Ihre Bestims mung war nach Philadelphia.

Segen Ende des Juny wurden in verschsieder men Theilen Englands Läger aufgeschlagen, worinr die Milis und die Feld; Regimenter campies ten. Man ging bep dieser Anordnung mit Decos nomse zu Werke. Die sonst ben bergleichen Läsgern angeschaften Bagage; Pferde zum Tragen der Zelter und Lagergeräthschaften, wurden jest nicht mehr bewilligt. Diese Transporte geschahen nun auf eine viel wohlseilere Weise, durch Inhes leute und Miethspferde. Die Officiere hingegen, die in diesen Lägern theurer wie in ihren Wohnstein und Besahungen zehren mußten, und dasur bieher nur eine geringe Vergütung besommen hats ten.

ten, erhielten nun diese doppelt. Die Subalterns Officiere, die Feldprediger, die Regiments : Chis rutgi und Quartiermeister bekamen 12 Pf. St., und 10 Schilling, ein Hauptmann 20, ein Marjor 25, ein Obrist: Lieutenant 30, und ein Obers ster 35 Pf. Sterling.

Das Milis : Regiment von huntingdonfhire, hatte auf seinem Marsch nach dem Lager ein sons derbares Schickal. Zu Burry wurden die mehe resten Soldaten dieser Milis von den Blattern bes fallen. Diese Krankheit wuthete so start, und breistete sich so aus, daß der weitere Marsch des Resiments unterbleiben mußte. Es wurde nach New: market zurückgebracht.

Das vornehmste dieser Läger war ben Brighton, wo sich auch der Prinz von Ballis als Oberster eines Regiments befand. Der General Dund as commandirte dies Lager, und weihete hier den brittischen Thronfolger zu den militärisschen Uebungen und Gewehrspielen ein. Auch wurden hier die Siegs Daraden und Feuers Salven nach den Eroberungen von Valenciennes und Conde nicht vergessen. Die Einwohner von Brighton waren bey diesen Kriegsschauspielem außer sich vor Freuden, vergaßen ihre Geschäft

te, und brachten ihre Zeit im Lager zu, mo fich auch die Mußigganger aus London und andern großen Stadten, in erstaunlicher Menge eingesfunden hatten.

Ein Prediger biefes Orts, Dr. Rnor, bee fannt in ber gelehrten Belt burch mehrere ges meinnußige Ochriften, hielt über bies fittliche Unwesen von der Rangel eine nachdruckliche Res De. Sein Tert mar: "Chre fen Gott in der "Bobe, Friede auf Erden, und bem Menfchen ein "Bohlgefalten." Er fprach gegen die Grauel bes Kriegs in ben ftartften Ausbrucken, und fags te: "Der Flitterstaat militarischer Paraden ift unur eine armselige Bergutung für bas jahllose "Clend, ber nur alljugemiffe Begleiter bes Rrieas. "Der Glang ber Siege blendet die Menfchen. Die Stimme ber Religion und ber Menfchenliebe hat "nur ein geringes Gewicht im Rath der Weltherr: "icher; fie wird nur fehr wenig gehort, unter bem "Betofe ber Baffen, bem Donner ber Canonen, "und bem Siegsgeschrey ber Ueberminber." Diefe Predigt miefiel den Officieren fo febr, bag Mr. Rnor offentlich von biefen Rriegern angegriffen, gemichandelt und gezwungen mura be,

de, mit feiner - Familie Brighton in größter Eil zu verlaffen.

Am roten April war, sufolae ber oben an effibrten Protlamation, ber wegen bes Rriegs in beiben Konigreichen verordnete Rafttag, wo -weber Sanbels : noch anbre Befchafte gemacht wourden, wo alle Buben geschloffen maren, und in ben großen Stabten die Rirchfelet : Beamten in ben Strafen berumgingen, um auf bie buch: Rabliche Erfüllung ber Proclamation Acht zu haben. Die fonigliche Samille gab wie gewohm tich das Beispiel der Devotion; fie ging in Dros resion nach ihret Capelle; ein aleiches thaten eis mige Glieber bes Ober : und Unterhaufes, die mit ihren Profidenten und Ceremonien : Dienern in Heinen abgesonderten Saufen nach ihren Rirchen Logen, und fo bas Varlament von Broß : Brits tannien vorstellten; benn die Sofwinte; eine Sahlreiche Erscheinung betreffend, waren diesmal nicht erneuert worben.

Diefer Safitag hatte jedoch teinen Einfluß auf bas Baffengluct; es war und blieb ganz auf der Seite der Frangofen, die allen Fast: und Buftagen entsagt hatten, und in diesem Kriege gu Lande und ju Waffer eine Berwegenheit zeige

ten, ·

ten, die man noch nie bey ihnen erlebt hatte. Manchmal kamen sie in blosen Ruderboten von Calais nach ben englischen Kilften, schnitten die Ankertaue der geankerten Schiffe ab, und führe ten diese mit sich fort. Am 25sten Februar that dies sogar ein kleines mit acht Mann besehres Ruderbot, das eine große mit Pulver beladene Schaluppe aus den Downs im Angesicht vieler Menschen wegkaperte, und damit sortsegelte. Die Engländer aber holten sie ein, und brachs ten die Caper als Sesangene zwäck.

Die Schwarmeren, welche die franzblische Bation beseelte, verursachte, daß ihre Krieger zwar bestegt, aber nicht überwunden werden konnten. Dieselbe Kühnheit, der nämliche Troth, den sie mit den Wassen in der Hand zeigten, verließ sie mit den Wassen in der Hand zeigten, verließ sie auch nicht in der Gefangenschaft. In Engeland besonders trieben sie dies sehr weit. Sie werachteten alle vernünstige Vorstellungen, wolkten gar nicht gehorchen, und zeigten überhaupt eine Insolenz und Widerspenstigkeit, die man an Kriegsgefangenen noch gar nicht erlebt hatta. Hiezu kamen ihre beständigen Versuche zu entessiehn. Im Unfang des Aprils hatten in Portse mouth 850 von ihnen einen solchen Anschlag, und

mas

waren schon mit den Maaßregeln zur Aussuhrung ähres Plans weit gekommen, als er entdeckt wurs de. In eben diesem Monat-machten zu Chatham 300 gefangene französische Matrosen, die sich am Bord eines großen Wachtschiffs, Royal: William Befanden, einen noch kuhnern Entwurf; sie wollten redelliren, die englische Schifsbesachung ent: wasnen, oder tödten, und sodam gerade mit dem Schif nach Frankreich gehen. Auch dieses ward noch zur rechten Zeit verrathen; da denn das Schicksi der Sesangenen sehr verschimmert wurde.

Man beeiserte sich vergebens durch gute Behandlung diesen Sansculotts minder wilde Gakunungen einzusichken. Der Seneral Dyda, Commandant von Vortsmouth, gab dazu die gemessensten Beschle; sie.: erhielten sehr gute Bebensmittel, und diese in Uebersluß; so wie man überhaupt auf alles Bedacht nahm, was ihr Schicksal leidlich machen konnte. Allein für solche Großmuth hatten: diese Menschen kein Gesühle. Sie wollten sich durch Blut und Mord die Freir heit verschaffen. Im July zerschnitten sie ihre Sangmatten und Deckun, worqus sie Strisse mache machten, um sich über die Mauren ihres Sefange niffes herunter ju lassen, und nun versuchten sie den Schildwachen ihre Sewehre mit Gewalt zu entreißen. Man war gezwungen Feuer zu geben, woben einer sein Leben verlohr.

Die gefangenen frangofischen Officiere wollten bas in ihrem Lande fo beliebte Onftem der Gleiche beit in England nicht eingeführt miffen. Gie verlangten wowohl einen abgesonderten bestern Aufents halt, als auch andre Unterscheidungs . Beichen, be fonders in Sinficht der Lebensmittel. Dan fand nicht fur aut, dies ju bewilligen. Dem Befehles baber eines frangofischen Caverfchifs, bas von eis ner englischen Fregatte genommen war, murbe fein Aufenthalt mabrend ber Ruckfahrt nach Enge land bey feinen gefangenen Cameraben in bent Schifsraum angewiesen. Er fand fich baburd um fo mehr beleibigt, da er in feinem Baterlanbe pur Kriegs : Marine geborte; deshalb ftellte et bem englischen See : Capitan vor, bag er, als ein ber frangofischen Republit bienender Gee ; Of ficier erwarten tonnte, in ben Gemachern bes Schifs unter ben brittifchen Officieren Butritt gut Anben. "Dein, Monfieur, antwortete der Enge ..láns

"londer. Ihr mußt beb euren Cameraden blebt "ben. Ihr verlaßt ja euer Baterland, um mit "uns für Gleich beit zu fechten; und bep Goto, "auf meinem Schif wenigstens sollt ihr fie volle "fommen genießen."

Es wurden jedoch zu Lande diesen Officieren auf ihr Shrenwort gewisse Freiheiten gestattet; allein viele misbrauchten diese Erlandnis, brachen ihr Shrenwort, und versuchten zu enttommen, worauf man sie wieder einsperrte.

Dan nahm im Auguft gu Rinchefter einen biefer Frangofen in Berhaft, ber ein Schaf geftobe len hatte. Es war ein Sauptmann, feines Ge werbs ein Chirurgus, ber, eingebenf ber buche ftablichen Gesetauslegung in England, feinen Diebstahl eingestehn wollte; er behauptete, er habe nur von dem Blute biefes Elvieres etwas brauchen wollen, um ein Transfufions : Erperit ment zu machen, und bernach bas Schaf wieder suruct ju geben. Die Friedenerichter mollten diefe Subtilitat nicht gelten laffen, und schieften ibn ins Criminal : Gefängniß, um vor bem Landger richt feinen Proceg ju bestehn. Auf der Sinfel Bight waren andre frangoffiche Officiere, die auch mif ihr Chrenwort fren berumftrichen, ginchlicher. Øie. . Brit. Annal. 1 Iter 25. (5)

Sie stahlen das Boot eines armen Fischers, und gingen nun mit einem guten Winde gerade nach Cherburg, wo sie auch wohlbehalten ankamen.

Der Unterschied zwifden diefen Gefangenen und benen im fiebenfahrigen und im ameticani; ichen Rriege war auffallend, und feste bie Engs lander in Erstaunen, die jest eine gang andre Das tion vor fich faben. Die vorigen Rriegsgefange: nen waren bleich, hager, fehr hoflich, folgfam, ja demuthig; diese aber starte, gesunde Leute, unger Schliffen und unbandig. Gie fchimpften beftandig auf die englischen Officiere und Goldaten, und verfluchten fie wegen ihrer Unhänglichkeit an bas Ronigthum. Es war vergebens, bag man fie wer gen ihrer Bugellofigfeit, nach englischer Sitte, mit einem finftern Rerter bestrafte; fie zeigten fich nachs her noch wilder als zuvor. Tag und Racht borte man in ihren Gefängniffen einen entfehlichen garm; fie riefen ihre Religion und Sitten verwottende Grundfage aus, schrieben fie an alle Banbe, Thuren und Mauern ihrer Gefangnigorter, und machten National : Mufif, wozu fie alle ein Chos rus anstimmten. Unaufhörlich murben von ihnen die Marfeiller Symne und andre republicanische Lieder gesungen. Alle, Die bas Gefangniß betrat ten.

ten; wurden von ihnen gefragt, ob sie franzbsisch verstunden; im bejahenden Fall bemüheten sie sich ihre Grundsase zu propagiren. Der General Spoe ertieß Verbote gegen diesen Unfug; auch amersagte er ihnen das Tragen der Nationale Cocarden; allein es wurde nicht darauf geachtet. Im August war die Anzahl dieser Gesangenen in Portsmouth 1700, die täglich vermehrt wurde.

Ben Plymouth waren die frangofischen Gefans genen an einem Ort eingesperrt, ben man Dil Drifon nennt, und von ber Stadt entferne mar. Dier unterminirten fie bie Mauern am Ende bes July. Dies geschah mit so viel Geschicklichkeit und Botsicht, daß die Englander bavon nichts in ber gangen Beit ber Operation gewahr murben; fie mar vollig geendigt, und nur noch wenig Stunben übrin bis gur Entweichung, Die fobann nichts binbern fonnte, als bie gange Sache burch einen Trangofen felbit angegeben murbe. Der Beneral, Lord Lennor, fchiefte gleich ein ftartes Commane do ab, um die Bache ben diesem Gefananiffe ju perftarten, und einem neuen Ausbruch vorzubeus gene ber febr ernsthafte Folgen gehabt haben burfte; benn jur Blucht aus ber Infel hatten fo viele bundert Menfchen feine hofnung, fie murs ben (B) 2

den also einzeln oder in Masse auf den Raub auss gegangen sepn, bis man mit Auswand von Blut sich ihrer bemächtigt hatte.

Diese militarische Verstärfung hinderte jedoch micht, daß vierzehn Tage nachher, durch Untersstühung englischer Jacobiner, 39 von eben diesen Gefangenen Mittel fanden, aus Mill Prison zu entfommen. Der königliche Commissarius, Mr. Reynolds, ließ gleich allenthalben Danbzettel ausstreuen, worin den Aufgreisern Belohnungen zugesagt wurden. Dies Mittel hatte den Erfolg, daß in 24 Stunden dreißig von den Flücktlingen wieder eingebracht waren.

Die Englander waren oft gezwungen, den Muth, die Baterlandsliebe, und die wahrhaft hes roischen Gesinnungen der französischen Gesangenen zu bewundern. Im August siel ohnweit den engs lischen Kusten ein überaus morderisches Gesecht vor, zwischen zwey Fregatten, die beide wohl commandirt und von tapfern Seeleuten bemannt waren. Die französische führte den Namen Eleopatra, die englische hieß die Nymphe. Beide waren ungefähr von gleicher Stärte, und sochen zwey Stunden tang in großer Rähe mit der äußersten Wuth. Der französische Bereilshau ber

ber . Mulon, fieß mit volliger Buftimmung feit ner Seegefahrten feine Rlagge festnageln, bamit fe nicht als Beichen ber Uebergabe heruntergerife fen werben fonnte. Mulon wurde erichoffen, und bas Schif mar halb zertrammert. Der zweite Capitan glaubte nun, es fen hohe Zeit fich ju ergeben; ba die Flagge angenagelt war, fo wollte er fie in Fegen reiffen, allein der nachfte Lieutenant fließ ihn zurud bubernahm felbft bas Commando, feste bas Gefeit fort, und ergas fich nicht eber, als bis bie Befagung unvermos gend mar, bas Schif langer ju regieren. Die Brangofen brauchten ben biefer Belegenheit, etwas ben Seefriegen Ungewohnliches. Es mar eine eis ferne mit 750 Musteten : Rugein angefüllte Buche fe, die fie Freiheits : Dube nannten; eine Art von Kartatiden, Die aus igpfundigen Canos nen geschoffen murben, und beren Birfung fcrede lich war. Gin folder Muten i Ochug traf gerabe auf das Berbect bes Sterns, und tobtete ober vermundete alle barauf befindliche Enge lanber.

Man brachte die Gefangenen von biefer Fregatte nach Portsmouth; die meisten waren verwundet; viele gefährlich. Diefer Umstand konnte jedoch

ben Schifs : Chieuraus ber Eleopatra nicht bewes gen, mit Sand anzulegen. "Dein! fagte er ger "ben Englandern, die ihn barum baten, bics ift "jest eure Pflicht. Ich fenne feine diefer Art "mehr. 3ch bin ein Gefangener." Es wurbe die großte Gorge fur fie getragen, moben man aber auch nach englischem Bebrauch, mit bem 216s nehmen von fehr beschädigten Armen und Beinen nicht gogerte. Die fo burch forperlichen Schmerz gemarterten Frangofen verlohren jeboch ihren Muth nicht. Gin englischer See , Officier frage te einen ichwer Bermundeten, wie es mit ihm ftunde; die Antwort war: "Recht gut. 3ch boffe "noch wieder zu genesen, um von neuem gegen "euch Englander fechten au tonnen." Ein andret Diefer. Bermundeten, ba er auf dem Punct mar, feinen Beift aufzugeben, rief: "Frangofen! Lagt "euren Muth nicht finten. Die Freiheit wird "boch triumphiren."

Der König nahm perfönlich den innigsten Austheil am Kriege. Er begleitete auch mit seiner ganzen Familie den Herzog von York bis nach Greenwich, als dieser mit den ersten englischen Truppen im Februar nach Holland ging. Sammts liche königliche Personen waren bey der Einschifts

fung gegenwartig, und sagten hier am Ufer bet Themse bem hemog ihr Labewohl. Der Fluss war gang mit Booten bedeckt, um sowohl Trups pen als Zuschauer nach den Kriegs: Schiffen zu bringen. Die abgehenden Saldaten waren fros hen Muths; sie riesen bem Konig ein lautes Bis var zu, welches der Monarch, nach brittischen Bolkssttte, durch das Schwenken seines Huths erwiederte.

Der Krieg hinderte jeboch ben Ronig nicht, feine Jago's Beluftigungen formufegen, ba ihm benn im April ben einer Hirschjagd, ghnweit Farms hatt, ein besondrer Bufall begegnete. Gin Lands mann in diefer Gegend, der vielleicht bie in Franks reich becretirten Denschenrechte etwas zu voreitig auf bem englischen Boben in Andubung bringen wollte, ftorte gang unerwartet bas Saad : Ber anugen bes Monarchen; benn ale biefer hinter eis nen mibe gejagten Sirfch her galoppirte, und bas Thier bem Landmaun ins Gebege tam, heste bers felbe einen großen hund auf ben hirfch fos, bes machtigte fich feiner, schnitt ihm bie Reble ab, und lette baburch ber koniglichen Ergenlichkeit Grane gen. Op etwas murbe in Stalien auf ber Stelle mit einem Dolch .: in Rugland mit einem methos bis **S** 4

disthen Todenutien, und in Deutschland mit let benswierigem Karren bestraft worden seyn. In England war die Folge anders. Lord Hinchins brooke, der den König begleitete, erhielt von ihm Besehl, den Mann zu vertlagen. Er rechts sertigte sich, und da der Monarch nicht personlich angegriffen war, und das Geseh über einen solchen Fall nichts venordnet hatte, so kam der trohige Landmann ungestraft davon.

. Der große Rath der City von London (Common Council) wurde in diefem Jahr oft zusams men gerufen, mehrentheils um die Daafregeln bes hofs zu unterftußen. Am 14ten Marg mas ren ben einer solchen Versammlung 20 Albermans ner und 196 Commoners oder Burger : Repras fentanten gegenwärtig. Es war die Rede 40,000 Df. St. auf die Stadtfammer : Scheine zu bors gen, welches noch nie geschehen mar; benn für elle bieber gemachten Stadtschulben hatte man Sppotheten gegeben. Biele Burger wiberfesten fich einer Anleihe auf blogen Papier : Credit, und hielten es fur bochft nothig, burch angewies fene Fonds ben Unleihern Sicherheit zu geben. Andre Barger flagten über verworrene, nie ges wan betaillirte, und nie jusammenhangende Reche nuns

nungen, über die schlechte Verwaltung der Stadts geider, über die unzureichehden Gründe jest neue Schulden zu machen, und über den sonderbaren Umstand, daß der Stadt : Kämmerer ohne alle Controlle ware, nie den baaren Bestand seiner Casse recht anzeigte, und bloß General : Rechs nungen ablegte. Diese Klagen waren: fruchtick. Es blieb beim Alten, und die vom Kämmerer, Sir John Hopfins, vorgeschlagene neue Anleihe von 40,000 Pf. St. wurde auf den Credit der Stadt, durch eine beträchtliche Stimmenmehrheit bewissigt. Man ersuhr ben dieser Stelegenheit, daß die wirklich sundirten Schulz den der City von London 700,000 Pf. St. ber trugen.

Am 23sten April, als die Sherifs ernannt wurden, emschuldigten sich sieben; sie verbaten sich dieses Amt, und um dessen Berwaltung überhwien zu seyn, bezahlten sie ihre Strafgelder, Jeder 20 Mark Silber und 400 Pf. St. Auf diese Art wurde durch die Bequemlichkeit reicher Bürz ger die Schahfammer der Stadt bereichert, des ren Einkunfte ohnehin durch mancherlen Zuslüsse, besonders durch steigende Verpachtungen immer größer wurden. So war der Pacht des Sonnt tags.

٢

tagszolls, der auf der Blackfriars : Brucke bes zahlt wird, von Jahr zu Jahr höher gestiegen, die zu 375 Pf. St., die für das Jahr 1792 ges geben wurden; für das Jahr 1793 aber stieg dies Pachtgelb auf 450 Pf. Sterling.

Die Burger ber Stadt London zeigten ihre Stimmung gegen bie Regierung bey Gelegenheit ber Bahl eines Reprasentanten im Parlament. um ben Abgang bes patriotischen Batfon au erieben. Der Alberman Remn ham hatte fich immer als ein bem hofe abgeneigter Mann ges zeigt, und genoß bafur eine große Popularitat. Aber ichleunig veranderte er fein Spftem, und trat im Mary auf bie Geite ber Regierung: Benig Tage nachher erfolgte die Parlaments. Bahl, wo er, dieser noch ganz furzlich so beliebte Albermann, fast alle Stimmen gegen fich batte. und gezwungen mar, feinem aufpruchlofen Mebens Canbibaten, bem Alberman Anberfon, auf ben Diemand juvor gebacht hatte, ben Plat ju laffen.

Die neuen Policen : Anstalten in Westminster hatten auch ihren Fortgang, und allen Friedensrichs tern wurden bewafnete Manner gegeben, die als Pastrullen durch die Straßen ftrichen, und den Straßen feine

senräubern aussauern mußtene Diese Maaßregeln steuerten zwar ben weitem nicht das tlebel, allein sie machten das Raubgeschäft schwieriger. Der Ober : Friedensrichter in London, Sir Sam ps son Bright, starb, und mit ihm wurde dieser Posten ausgehoben; man seize alle Friedensrichter auf gleichen Fuß, und ein Jeder erhielt ein Ses halt von 400 Pf. St. Die Kosten dieser neuen Sinrichtung überhaupt wurden ichrlich auf 27,000 Pf. St. berechnet. Man hatte gewisse Fonds dazu bestimmt; allein in den jehigen Zeiten, wo so viele andre Calcule in ganz Europa, besonders aber in England, sehlschlugen, zeigte sich auch hierin eine große Bermehrung; denn der Ertrag dieset Fonds war nur 3000 Pf. Sterling.

Die Policey in der City, die immer mandels bar ift, weil sie von der Strenge oder der Racht siche, von dem Pflicht: Eifer oder der Nachläsigs beit des jedesmaligen Lord: Majors abhängt, wurde im Lauf dieses Jahres mit Nachdruck ges handhabt, um die in Westminster gemachte neue Policey: Einrichtung zu unterstühen. Die Consstadel wurden zur Thätigkeit angehalten, auf Straßendiebe überall Jagd gemacht, und betrüs gerische Handwerker bestraft. So hatten viele

Berfer den Gebrauch; Connabend Nacht leichtes Brod ju backen, weil fie am Gonntage, ale bem in England so beiligen Tage, sich für Rachsuchung ficher glaubten; allein ber Lord Dajor mar ber Meinung, durch Steunung biefes Unfugs beit Sonntag eber zu beiligen, als zu entweihen; et tief daber im Jum in einer Gonnabend & Dacht. ben vier Beefern in London, eine große Denge Brod weanehmen, bas am folgenden Morgen ge wogen murde. Es war burchaus zu leicht, bas ber benn bren biefer Becker, fur jede fehlende Unge, amen Schillinge ale Strafe erlegen mußteng einer aber, ber fein anderes als leichtes Brob ven faufte, welche Monichen man in England wohle feile Beder nennt, murbe ju einer Strafe von fünf Schilling fur jede Unge verdammt. Der Lord Major erinnerte alle Kirchfvielbeamte auf bie Beder in ihren Bezirken aufmerkfam ju fepn, und madite baben befannt, bag er alle Sonntage Morgen auf dem Mansion bouse, Klagen biefer Art anfibren murbe.

Die Policey : Magistrats : Personen in Bests minster folgten biesem Beispiet, und gingen selbst, die Laden solcher wohlfeiter Becker zu durchsuchen, woben man eine gute Ernbte machte. Bep einem der berfelben, Namens Giles, fand man 36 Bros be, bie 128 Ungen gu leicht waren, wofür er 32 Pf. St. und 2 Schilling Strafe erlegen mußter Das Brod aber wurde meggenommen, und an bie Umen in der Nachbarschaft vertheilt.

Der große. Rathefaal in Buildhall murbe burd ben Anfauf fostbarer Gemalbe, und burd patriotische Geschenke biefer Urt praditig verziert ; allein die alten Bande, die zweckwidrigen Kenftet u. f. w. machten Aenderungen nothig, wovon ber Anschlag auf 600 Pf. St. gemacht murbe. Sies ju wollten fich die bloß fur wohlbefeste Safeln einen Ginn habende Reprafentanten der Burger burchaus nicht verftehn, als fie am riten April versammlet maren. Bergebens fprach man ju ih. nen von ber Mothwendigfeit, von ber Ehre ber Stadt, und von andern Dingen; fie widerfesten fich, obwohl fie zu einem fogenannten Cito, Schmaus, ohne Bedenfen bie doppelte Summe bewilligt haben murben. Es fam zu einem lebe baften Streit, woben ber Alberman Diefett brobete, auf bie Errichtung einer Gallerie angus tragen, bamit die kondner Burger funftig Beugen von bem Benehmen ihrer Abgeordneten feyn fonns ten, welches der Manget an Raim und an ichicke lichen

lichen Plagen bisher verhindert hatte. Der als ein außerordentlicher Beforderer der Kunfte so ruhmwurdige Alderman Boydell erklärte, daß die Veränderung nicht unterbleiben könnte, daß also, wenn man die Kosten dazu versagte, er die 600 Ps. St. selbst hergeben wollte. Diese Große muth erzeugte ein Gefühl von Schaam und enz digte den Streit. Die Summe wurde nun ber willigt.

Eine merkwirdige Natur, Begebenheit vers dient hier Erwähnung. Am Ende des Marz vers sank ein Strich des Caplen; Holzes, im Rirche spiel Fawnhope, ohnweit der Stadt Bereford. Die Erde ofnete sich in großen Spalten mit stars kem Getose; eine Menge Baume versanken; ans dre wurden bloß umgestürzt, und lagen auf der Oberstäche, wo sich Erdhaufen und Steine dis auf zwölf Fuß hoch aufgethurmt hatten. Der Erds strich, den diese Convulsion betraf, nahm einen Raum von vier Acker Land ein.

Unter den merkwürdigften Britten, die im Lauf des Jahres die Welt verließen, war auch der berüchtigte Sonderling, Lord George Gore don, der im November in Newgate ftarb. Erhatte nach seiner schon vor vielen Monaten vers flosses foffenen Straffeit immer noch im Gefangniß bleis ben muffen, weil er als ein tollhandeinder Menfch für fein gutes-funftiges Betragen feine Bargen finden fonnte. Selbst fein Bruder, ber Bergog pon Gorbon, und andre vornehme und reiche Blutevermandten, gaben ihn preif, weil fie an feiner Menberung verzweifelten. Er war Anfangs ben ber Marine, und wurde hernach Mitglied bes Unterhaufes, beffen Gebuld er oft burch fehr fange. sonderbare Reden erfchopfte; er fchlug fich jedoch 24 feiner Parten, und als im americamichen Rries ne, Lord Dorth, banatiger erfter Minifter, ibn gu beftechen versuchte, ergablte er bie gange Ber: fahrungsart im Parlament. Ein Geift ber Une pube, Die Begierde fich burch Sonderbarteiten auss augeichnen, und ein Sang gur Religions : Schmare meren, perleiteten ihm im Sahr 1780, ale bas Parlament ben Catholifen einige Freiheiten einraumte. einen ichrecklichen Aufruhr zu erregen, ber funf Tage lang London ber Pfunderung und ber Einafcherung aussehte, ber fo viele Familien um ihr Bermogen, und fo viele Bofewichter an ben Gale gen brachte; ein Eumult, ben ber Bufall erzeuge te, und einige hundert Buben fortfetten, und den jedoch die Minister, die eben dammis im Pare

Parlament hochtrabend von Unterjochung der Americaner sprachen, nur erst, nach mehrern elenden Versuchen, am sechsten Tage zu stillen vermochten.

Sordon entging damals der Strafe, weißes an gerichtlichen Beweisen gegen ihn fehlte; ale lein eine Schmahschrift gegen die Königin von Frankreich brachte ihn sieben Jahre hernach ins Sefängniß. Der Ehrgeiß, von sich reden zu mat chen, verließ ihn auch hier nicht, und dieser, vers bunden mit seinen verworrenen Religions: Best griffen, leitete ihn nun zum Judenthum. Er ließ sich darin unterrichten, brutete unaushörlich über das alte Testament, ließ seinen Bart wachs sen, beobachtete alle Teremonien, und nahm alle Sitten der judischen Nation an, in welchen er auch starb.

Der Tod eines andern Mannes, des Six Grey Cooper, muß hier bloß wegen eines Umstandes berührt werden, der da aussallend zeigt, wie getreu man gewissen Grundsaben geblieben ist. Cooper, ein vieljähriger Hosdiener, war im Northischen Ministerio einer von den sogenannten Lords der Schahkammer, die im eigentlichen Versstande Lords oder Gerren des National: Schahes sind:

find; auch faß er als Mitglieb im Unterhaufe. wofelbst er nicht zu den schlechteften Rednern aus borte. Gir Grey mar überdies Bertrauter bes Lord Morth, welcher Lettere aber im Sahr 1778 in einer mislaunigten Stunde auf die Ablegung gemiffer Rechnungen brang. Cooper glaubte Die Antwort am füglichsten aus Frankreich (der Rrieg war bamals zwischen beiben Nationen ichon ausgebrochen) geben ju tonnen, und reifte eiligft bahin ab. \*) Diefe fo gang unvermuthete Abreife eines vielbedeutenden Mannes, die gleich mit fone berbaren Reben i Umftanden befannt murde, er regte ein erstaunliches Auffehn. Dan feste ihm nach, und holte ihn noch in Dover ein, bevor er fich einschiffen konnte. Die Bahl feiner Escorte ben ber Ructreife wurde ihm nun überlaffen. Er Jog naturlich die Gefellschaft feiner bevollmache tigten Freunde vor, tam fo nach London, und sohnte sich mit Lord Morth aus. Man bemubte fich aus allen Rraften, ben Borfall ju unterbruft ten, und Copper erschien auch wieber wenig. Tage

Der Berfaffer ber brittifden Annalen befand fich ju ber Beit in Conbon.

git. Annal. 1 1 ter Ø.

Lage nachher im Parlament, um die Maahree geln der Minister zu vertheidigen. Die Engenden und National: Dienste dieses Baronets blieben auch nach seinem Tode nicht unbelohnt. Man las im May in der Hoszeitung, daß der König seinen beiden verwaiseten Tochtern Caros lina und Elisabeth, jeder eine jährliche Penssson von 200 Pf. St. bewilligt hatte.

Im October verlohr England feinen größten Anatomiter, ben berühmten Dr. John hune ter. Er farb in feinem Beruf, ba er eben in Beorge Sospital feine mobilthatigen Arbeiten pers richtete. Als Erbe feines Bruders, des nicht mine ber berühmten Bilhelm Sunter, mar er Befiter bes foftbaren und mahrhaft toniglichen Dung : Cabinets, bas an Menge und Seltenheit antifer Mungen und Medaillen für bas vornehmfte in Europa gehalten wurde; auch hatte er von feir nem Borganger, bie in ihrer Art einzige Samme lung anatomifder Praparate geerbt, die eine Stufe fenfolge ber Menfchenfrucht, von beren Entftes bung bis gur Reife barftellten. John Suntes mar Zimmermann gewesen, und legte fich aufale lig auf die Anatomie, in welcher er in furger Beit bis an die Granglinie brang, und bas Orafel alles

aller Freunde diefer Biffenschaft' wurde. Er ftarb als General : Chirurgus der brittischen Armee, und als Oberauffeher der Kriegs : Hos spitaler.

Der burch seine Kriegsthaten berühmte Abs miral Six Edward Hughes, der ein hals bes Jahrhundert in der brittischen Marine mit ausgezeichnetem Ruhm gedient hatte, und einen vortrestichen Character besaß, stard im Januar. Er war als Lieutenant bey der Eroberung von Porto Bello unter dem Admiral Bernon; und als Capitan eines Linienschiss half er im sledens jährigen Kriege dem Admiral Baunders, Ques wigsburg, und dem Admiral Saunders, Ques beck erobern. Im americanischen Kriege coms mandirte er als Admiral eine Flotte in Indien, wo er durch östere Gesechte mit einem überles genen Feinde die Ehre der brittischen Flagge bes hauptete.

Ein bedanrenswerther Verluft für England und für die gelehrte Welt war der Tod des großen Seschichtsschreibers Robertson. Er starb am ricen Juny, 72 Jahr alt, auf einem Landhause nahe ben Stindurg. Auf der dortis gen Universität war er seit zwen und dreifig D 2 Jahren Principal gewesen; ein Amt, das mit der Kanzler & Stelle auf deutschen Academien viel Aehnlichkeit hat. Sein Character war so vortrestich als sein Genie und seine historischen Tas lente; daben war er gerecht gegen andre Natios nen; eine Tugend, die auf dieser Insel bekannts lich gar nicht Sitte ist, so wie auch die Unfunde fremder Nationen hier immer noch fortdauert. Reiner der großen englischen Schriftsteller hatte so viel Achtung für die Deutschen, als Roberts son, der sie whole sale dealers in learning (Großhändler in der Gelehrsamtelt) nannte.

Einige Wochen vor dem Tode dieses großen Schottlanders war auch in der Nahe von Sdine burg ein andrer Robertson gestorben, der seis nes überaus hohen Alters wegen Erwähnung verdient. Dieser Mann wohnte auf einem Lands gut des Lords Hopetown, und hatte die Aussicht über Bleiwerke; auch endigte er hier sein Leben, das die Natur ihm 137 Jahr lang gefristet hatte.

Dies war auch das Sterbe : Jahr des Gras fen von Mansfield, der wegen seines hohen Alters schon seit einigen Jahren seinen Posten, als Lord : Oberrichter des Gerichtshofes der tos niglis

niglichen Bank aufgegeben hatte, und in der Ents . fernung vom Sofe, auf feinem Landfis Caen Bood, gang in ber Stille lebte, mo er auch im Darg in feinem goften Sahr fein Leben enbigte. Er gehörte burch feine Geiftesfrafte und Berebe famteit ju ben größten Britten ber neuern Beit, und ebnete fich feine politische Laufbahn durch feis ne großen Talente, die er Gelegenheit hatte, uns ter feinem Familien : Mamen Burray, ats Solicitor : General, und hernach auch als Bes' 'neral's Abvocat zu entwickeln. Er war funf und breißig Sahr lang Lord : Oberrichter, und murde als das Orafel aller lebenden brittischen Richtsgelehrten betrachtet. In Diefem gach war fein Gutachten beständig ben Sofe, und faft immer im Parlament entscheidend. Bie fehr ift. es ju bedauern, bag ein fo großer Dann feinen machtigen Ginflug, verbunden mit feinen tiefen Einfichten, nicht gum Bohl feiner Nation bes nuste, um diele ungereimte und ungerechte Pros ceduren ben der englischen Juftis : Pflege, mit allen barbarifchen Gefeten abinichaffen, bie Enge land Ochande machen, und worin bie Britten noch hinter allen europäischen Rationen jurud find. Wie oft mußten nicht biefem gutmuthigen, J∑ 3. tiefs tiefbenkenben und parteilofen Richter, ber in feis ner Jugend Europa durchreift hatte, viele englis fche Befete in ihrer abscheutichen Bestalt erscheis nen? Die Todesstrafe, als Folge eines Diebstahls, ben einer nichtsmurbigen Rleinigfeit, und eine turge Gefangnifftrafe auf ben Raub eines Rins bes; ber hohe Werth auf ben Gibichwur eines Menschen, gleichviel, ob er ein rechtschaffener Manne ober ein Bofewicht ift; die überaus große Leichs tigfeit augenblicklich einem Burger feine Freiheit gu rauben; die rechtefraftige Bulaffung elender, und die Bermerfung ber nach Bernunft bundige ften Beweise; Die bis jum Lacherlichen getriebene Chrfurcht fur die Formen, und andre Dinge mehr feben bas viele Gute und Vortrefliche der brittischen Juftig : Pflege in Schatten , und rufen laut um eine Reform.

Diese National: Wohlthat, ein neuer Cosder, das höchste Bedürfniß der Engländer, war gleichsam dem Grafen von Mansfield vorbes halten. Er aber überging diesen gewissen, offes nen, mit Blumen bestreuten Weg zur Unsterbs lichkeit, und verlohr sich dagegen in die den Gessilde der Politik, wo er keine Lorbeern erndete. Der große Rechtsgelehrte war hier auf einem frems

fremden Pfade, wo er beständig wie ein Arrens Der herumtappte, oft ftolperte, und immer unters; geordnete Mollen spielte. Auch er war einer ber . Rathgeber beim americanischen Rriege, ben er als ein eifriger hofbiener, von feinem Urfprung an vertheidigte, und auf desten nachbruckliche Forts femma brang. Er fagte ben biefer Gelegenheit im Darlament : "Wir find über ben Rubicon ges "aangen; " eine historifche Anspielung, bie ihnt bamale beim Bolf ben Spottnamen, Lord Rus biepm, Jugog. Er ferreichte indeft feinen Ends zweck, durch die Gunft des Sofes, Wurden und Reichthumer zu erlangen; auch waren feine jahrs lichen Einfanfte ben feinem Tobe 26,000 Df. St. Der größte Theil biefes ungeheuren Bermogens fiel bem als Parlaments : Redner und Staatse mann berühmten Lord Stormont ju, bed Dansfields Meffe und fein Universal . Erbe war. Dieser Lord nahm auch ben Titel feines Ontels an, wurde aus einem schottlandischen ein englischer Pair, und jugleich einer ber reichftem Manner im Ronigreich.

Die Oberrichter, bie Friedensrichter, und bas gange Corps ber Rechtsgelehrten, wollten bas Lets chenbegangniß burch eine große Procession gieren;

allein Lord Stormont verbat es, weit, nacht dem Willen des Verstorbenen, das Begräbnis ganz in der Stille geschehn sollte. Mur allein seine Wedienten folgten dem Loichnam zu Grade, von demen der älteste so sehr durch die Wehmurch überzemältigt wurde, daß er in Ohnmacht siefe, ishd die ganze Procesion deshalb stille halten musee. Der Körper wurde in der Wossminster: Abten beigrießt; allwo ihm die Dankbartest ein Denkmal erricheede. Es war nicht sein reicher Nesse, der dies that, sondern ein ohnlängst Verstorbener, Nr. Saillyst ein Mam, der durch Mans fields Veredfammteit einst einen großen Proces gewann, und daher in seinem Testament zu einem solchen Monumente 1500 Ps. St. ausgesest hatte.

## Sechster Abschnitt,

Tribunal : Borfalle.

Dber , Abmiralitats , Bericht und beffen befpotifche Urtheilsspruche. Procedur in Betref bes erbeus teten fpanifchen Regifter : Schiff. Broces bes Doctor Repnolds in Dublin. Lord Gordons less te Erfdeinung por Bericht, und beffen erneuertes fonberbares Betragen. Laby Ballace vor bem Eribunal ber foniglichen Bant, als Beuge gegen ibren Dann. Strafe frangofifcher Dueflanten. Merkwurdiger Duell , Proces gegen Mr. Das creth, Mitglied bes Barlaments. Procebur in Schottland gegen einen Selbstmorber. megen eines ausgeftogenen Auges. Zwen Roths auchte Broceffe febr pericbiebener Urt. torifder Betrager und Dieb, vom Eriminals Bericht freigesprochen. Mitleibige Bebandlung einer hochschwangern Diebin. Proces gegen Rudble, ben Morber feiner Frau. Beftrafung eines 5 5

eines Chebrechers. Des Oberrichters Lord Res npons Erflarung feiner richterlichen Grunbfate in Betref ber Schandung bes guten Ramens. Ralfcher Auflager. Gerichtliches Berfahren mes gen repolutionarer Meuferungen. Der Abpecas Aroft in England als Aufrubrer angeflagt. Großer Breces in Schottland gegen Dr. Ruir. und beffen Berurtbeilung ; besaleiden gegen feis nen Freund Balmer. Gerichtlicher Buchftabens Irthum ohne Folgen." Freigefprochene Tumple tuauten. Brocef in Betref ber Graufamfeit ges gen ein Reger : Mabgen. Beleibigung bes gans gen Eribunals von einer gemeinen Kran, ohne Abnbuna. Die Gangerin Mara als Rlagerin por Beticht. Abgewiesene Rlage bes Schauspiele Dichters Colmann. Beftrittenes Civil , Berfabs ren gegen einen Golbaten, angeflagt wegen Schwängerung eines Dabgens. Berichtlicher Maafftab bon verfonlicher Freiheit, verglichen mit Gelb. Proceft gegen eine Rinbermorberin, Sonderbare Bittichrift einer Berbrecherin in Glasgow. Berfahren gegen Dr. Frend, Lehrer in Cambridge. Entideibung bes brittifden Dberbaus fes über bas Rect ber Appellation von bem obers fen Berichtshof in Schottland an die verfammele ten Bairs in England, als bem bochften Eribunat bes Reichs.

Das unter dem Namen Ober : Abmiralitäts Gericht befannte brittische Tribunal, wurde burch ben Rrieg in große Thatigfeit gefest. Dies Tribunal gehort zu ben Gigenheiten Englands: benn bier find feine Sefchworne, um über Bile ligfeit und Unbilligfeit, Recht ober Unrecht, ben Ausspruch zu thun; auch feine ehrwurdigen Richs ter, ben Proces au lenken, sondern bloß ein eine gelner Menfch formirt bas gange Tribunal, und entscheibet über bas Eigenthum aller Nationen, gang nach feiner Laune, wie ein Groß : Begier; und zwar ohne alle Appellation. Diese findet in Civil : Sachen ben allen andern englischen Tris bunalen Statt; auch ben bem Tribunal ber Bile ligfeit bes Groffanglers, ber ebenmaßig biefen Berichtshof als alleiniger Richter barftellt.

Alles Gute und Ruhmliche, was man sonft bep dem lauten Tadel der harten Gesetze und der sonderbaren Formen, von den brittischen Tris bunalen sagen kann, ist auf das Ober 2 Admiras litäts 2 Gericht nicht auwendbar, ben welchem die unbilligsten Rosten, die widersinnigsten Verfügungen, mit den despotischen Urtheils 2 Sprüchen in gleichem Verhaltniß stehen. Die Geschichte dies fes

1

fes Tribunals gehört, in Betref ber crassen Bers fahrungsart, weber zu unserm Welttheil, noch zu unserm Jahrhundert. Ein Mensch hier, Sir James Marriot, bricht den Stab über Als lee, was im Kriege zur See geraubt wird. Hiere ans entstand ein unglaubliches Gewebe von Ungerechtigkeiten, \*) deren Erzählung nicht hieher gehört. Die wichtigste Sache, die vor dies Tribunal kam, war die Wiedereroberung des oft gez dichten spanischen Register: Schiss St. Jago. Eine so unermessliche Beute muste Alles in Bewes gung sehen: Hosseute, Rechtsgelehrte, Seemans wer, besonders die hier Anspruch habenden Beus temacher von der königlichen Marine, die Caper, und die Nation überhaupt.

Die Hofe von London und Madrit wechsetten beshalb viele Noten, worin man sich bald auf alte, bald auf neue Verträge berief. Es wurde jedoch dadurch nichts ausgemacht, sondern bie Ente

\*) Einen Cheil berfelben bat ber Professor Bufd neuerlich in feinem Werf: Ueber bie Berruttung bes Seehanbels, mit fehr treffenben Bemerkungen aufges bedt.

Entscheidung bem Ritter Marriot überlaffen. Dan hatte ichon beshalb zwen Sigungen gehale ten, als am gten Muguft, ba man bie Sache abermals vornehmen wollte. Marriot alle fets nere Proceduren einstellte; er erflarte, er hatte noch nicht Grunde genug, ju urtheilen. "Ich fen: "ne nicht, fagte er, die Absichten ber Minister. "Noch viel weniger will ich von ihnen geleitet . "feyn. Sich balte ben Admiralitats : Stab in "Sanden, um im Namen meines Couverans "Gerechtigfeit auszuspenden; fie dem Ronige von . "Spanien wiederfahren ju laffen, bas gange Sande "lungswesen in Europa ju beschüßen, aber auch "fur das Intereffe aller braven jur brittifchen "Marine gehörigen Seeleute von jedem Range "ju forgen. Deine Juftit : Pflege grundet fic "auf Regeln, bie man feit Jahrhunderten mit "Einstimmung aller Mationen jum Beften ber "Odiffahrt gemacht hat; freilich von Seiten einis "ger Gremachte mit Ginfchrantung gegenseitiger "Berbindlichkeiten fur die Erhaltung ihres Gigens "thums." Diefer Ober , Abmiralitats , Richter erflarte nun alle weitere Reden fur überflußig. ba noch nichts entschieden werben fonnte; inbes verordnete er mit Buftimmung ber Agenten von bets

beiben Theilen, daß alle dem Berderben ausges festen Schifswaaren aufs schleunigste vertauft werden follten.

Im December erfolgte enblich in biefer Gache Der provifionelle Ausspruch, moben ber Oberriche ter erflatte, bag er fich hierin nicht nach den Schriftstellern uber bas Bolferrecht, fondern nach Dem gemeinen Menschenverstande richte. Die von ben Sachwaltern' beider Parteien angeführten als ten ariechischen, romischen, englischen, mabomedas nischen, jubischen, ja beibnischen Schriftsteller, waren feine Authoritat fur ihn, fo wenig als Brotius, ben man bisher ababttifch verchrt has be, und ben man jest wohl mit feinen Lehrbuchern perabschieden mußte. Diefer vorläufige Ausspruch war, daß das Schif nebst der Ladung, nach Abs gun von einem Achttheil als Rettungsgelb und von allen andern Roften ben Spaniern wieberges geben werden follte; jedoch erft nach gewiffen Ers Marungen bes Sofes von Mabrit, wodurch bie Beendigung der Sache noch auf lange Beit auss defest murbe.

In Dublin ereignete fich ein sonderbarer Juftig: Borfall. Doctor Reynolds, ein in Belfaft wohnender Arzt, war als ein Theilhaber an bem

bem bortigen Revolutions : Berfuche angeflagt worben. Die Oache murbe von einem geheimen Ausschuß bes irlandischen Oberhauses untersucht. Repnolds aber wollte burdaus auf die vors gelegten Kragen feine Antwort geben. Man mahm ihn in Berhaft und brachte ihn am 26sten Mary vor die Schranken bes Parlaments. Sier erflarte er ben versammleten Pairs, daß die Comittee feine Macht habe in richterlichen Ans gelegenheiten neheim ju verfahren, und bag er, als ein großer Freund ber Conftitution Irlands, eine Berletung berfelben hindern wollte, meldes offenbar ben ber nsurpirten Gematt ber Comittee ber Kall mate. Das Partament war in Berles genheit. Dan brachte ihn am folgenden Tage wieder vor die Schranken, da ihn benn der Groffangler fragte, ob er noch bep feiner Beis gerung ju antworren beharre? Reynolds bat um Erlaubnig zu reben, und als ibn biefe ere theilt murbe, wiederholte et feine Berehrung fur die Grundfaße der brittifthen Constitution, und baß er bereit fen far biefeibe fein Blut gu vere giegen; und dag, ba er das irlandifche Oberhaus als einen Zweig Dieser Constitution betrachte, et eben die Ehrfurcht fur beffen Borrethte habr, und

und feinen conftitutionellen Entscheibungen fic gerne unterwerfen wolle; ba aber die vorgebache ten Grundfate feiner Deinung nach bier nicht befolgt wurden, fo mare ben ihm eine fcheinbare Biderfpenftigfeit entstanden, die man nicht füge lich als ein Verbrechen auslegen konne. Der Groffangler wollte fich auf feine Erlauterungen einlassen, und fragte nochmals, ob er ben feiner Beigerung, ber Comittee ju antworten, beharren wollte. Repnolds erwiederte, daß er nicht von feinem Irthum überzeugt worben, und alfo feine Urfache habe, feine gefaßten Grundfage fahe ren ju laffen. Dan erfannte ibm nun einmus thig als Strafe fur die Berachtung ber pars lamentarischen Authoritat bas Gefangnig Rile mainham ju, mobin er sofort abgeführt murde.

Des berüchtigten Lord Gordons Gefänge niß; Strafe in Newgate war geendigt. Er ers schlen deshalb am 28sten Januar vor dem Berichtshof der königlichen Bank, um auf vierzehn Jahre für sein gutes Betragen Burgschaft zu stellen; er selbst für 10,000, und zwey Burgen jeder sur 2500 Pf. St.; daben sollte er eine Geldbuße von 500 Pf. St. erlegen. Gordon ers klarte seine Bereitwilligkeit diese lestere Sump me. me, die er von seinem Bruder, dem Herzog, ger borgt hatte, zu bezahlen; denn er selbst sey arm, und erhalte bloß von diesem Bruder jährlich 500 Pf. St. Er sügte hinzu: "Da jedoch der Ses, "richtshof, durch die menschenfreundliche Fiction, "des Gesetzes mich 10,000 Pf. St. reich schätz, "indem er meine eigne Verschreibung für eine "so hohe Bürgschaft annehmen will, so bitte ich "diese Fiction noch serner auszudehnen, und mets, "ne Bürgen, ohne weitere Untersuchung, auch "als 5000 Pf. St. reich anzunehmen."

Das Tribunal war, auch ohne bie Erinnerung an die vergangenen Zeiten, nicht fehr ju feinem Bortheil gestimmt worden; benn seine jegige Er: scheinung im Berichtshof, wo er mit einem fechs Boll langen Bart auftrat, war gleich von ein nem Streit und von einem munderlichen Betrar gen begleitet. Er behielt ben But auf bem Ropf, trot aller Erinnerung der Berichtsbies ner. Eben fo wenig achtete er auf die Borftellun: gen bes Oberrichters Buller; worauf benn bier fer einem Unterbeamten befahl, Gordons But abzunehmen. Dies geschah; woben ber Lord ausrief: "Merft es euch, bag ihr mir ben but "mit Gewalt genommen habt." Er wickelte fich Brit. Annal. I Itet D. nun

"nun ein Schnupftuch um den Kopf, und fagte, fein Name fen Ifrael Abraham Gordon; die Ursache seines bedeckten Haupts ware keine Berachtung des Tribunals, sondern grunde sich auf die Zartheit seines Sewissens und auf seine Frommigkeit. Bu bessen Bestätigung führte er eine Menge Stellen aus der Bibel au; desgleischen den Umstand, daß die Herzoge von Pork und Clarence, so wie auch mehrere Mitzlies der der französischen National : Versammsung, ber ihm in Newgate gewesen waren, ohne sich durch sein bedecktes Haupt für beleidigt zu halten.

Diese und andre seiner Reben blieben unbes antwortet. Man rief die Burgen auf; die man für sehr arme Menschen erkannte; einer dersels ben war ein Londner Stadt: Knecht, der wös chentlich 12 Schillinge Lohn hatte, und jest für 2500 Pf. St. Burgschaft leisten wollte. Der General: Advocat weigerte sich, Burgen dieser Art anzunehmen, daher Lotd Gordon wieder nach Newgate zurückgesührt wurde, wo er balb nachher starb.

Lady Ballace, diefe ale Buchmacherin und ale Freundin des Dumouriez befannte Birago, fast eben fo berüchtigt wie Lord Gor, don. bon, und auch faft in gleichem Grabe in Enge land verachtet, erichien im Jung auch vor bem Gericht ber foniglichen Bant. Gie hatte bie Stirne ben ber Schuldklage eines fremben Arztes gegen ihren Mann aufzutreten, von dem fie fürzlich, nach englischer Art, bas beißt: nur halb und mit Beiber haltung bes Che : Mamens, gefchieben worden mar. Dieser ihr Chemann, Sir Thomas Ballge ce, war in Lyon frant gewesen, weshalb ber Argt, Doctor Myan, ein Frlander, ber ba vorgab, ihn damals bedient ju haben, eine Forde rung von 58 Pf. St. machte. Er hatte feine Beweife und feinen anbern Beugen, als die Ladn. die Alles gegen ihren Mann bestätigte, und ben Berdiensten des Arztes eine große Lobrede bielt. Ihre Brechheit emporte ben gangen Berichtshof. Lord Renpon fragte fie, mie und mo fie von ihrem Manne geschieden mare? Gie antwortete: "in England, und zwar von Tifch und Bette." Der Oberrichter ichuttelte ben Ropf, erflarte fie für einen fehr unpaffenden Beugen, und wollte fie in diefer Eigenschaft burchaus nicht vor Gericht annehmen. Und fo murbe fie mit fammt bem Rlas ger ohne allen Proces abgewiesen.

Tin

Ein emigrirter Frangofe, Damens Sarrais re, glaubte fich von Mr. Shirlen, einem Londner Raufmann, beleidigt, weil diefer die verliebten Besuche bes Erftern ben einer Dame, Bermandtin bes Raufmanns, nicht bulben wolls te; er fchickte ihm bafur einen Ausforderungs: brief. In ber Ueberzeugung, bag ber Englans ber gewiß fommen murbe, manberte biefer grans sofe in Begleitung ameier Secundanten, im Res bruar noch vor Tagesanbruch, nach bem Sybe Part. Sier aber ericbienen, anftatt bes Raufe manns, Die Gerichtsbiener, Die alle bren Frans gofen jum Friedensrichter Abbington führten. Die Biftolen, von benen jebe mit bren Rugeln gelaben mar, machte bie Sache befto ernfthafter, und zeigten die Rampfbruber in einem blutdurs fligen Lichte. Es murbe ihnen baher, zwar feis ne Strafe, aber boch eine hohe Burgichaft, als Sicherheit ihres funftigen Betragens, aufgelegt; Serraire 2000 Pf. St. fur feine Perfon, und vier Burgen, jeder von 500 Pf. St. Die beiden Secundanten aber follten jeder 1000 Pf. St. für fich, und auch jeder vier Burgen von 100 Pf. St. stellen. In eine folche Burgichaft war ben ihnen gar nicht ju benten; fie mußten bas

daher alle brey ins Gefängnis mandern. Hier hatten sie Jahre lang siben konnen, allein die Großmuth bes Kaufmanns befreite sie; er bes gnügte sich mit einer formlichen Abbitte im Ges richtshofe zu hicks hall, worauf benn die Duels Lanten bey bem neu errichteten Emigranten : Corps Dienste nahmen.

Ein andrer Duell : Proces, ber im Februar entschieden murbe, erregte die Aufmerksamkeit bes Publicums; benn er betraf ein Mitglied bes Parlaments, Dr. Robert Macreth. Diefer hatte mit bem General: Abvocaten, Gir John Scott, einen großen Streit gehabt, weil ber Lettere in einer Proces : Sache gegen ihn aufges treten war. Macreth nannte ihn dafür einen Lugner und Schurfen, und begleitete biefe Schimpfe. reben mit einem Ausforderungs : Brief. Duell eines Juftig : Beamten von diesem Range und Ansehn, mare ein fonderbares Schauspiel ges wesen. Man mar jedoch nahe baran es ju sehen; benp ber General, Abvocat mar eine Zeitlang uns. entschloffen, mas er thun follte; er gestand felbst por Bericht, bag er bie Sache feinen militarifchen Freunden porgelegt, bie ihn ju einer gefehmafie. gen Benugthuung gerathen hatten. Er trat Dess halb 3 3

balb nun als Rlager vor ben Tribunal ber tos niglichen Bank; indes mar er ben ber Rlage febr gerührt, fo bag er Thranen vergog. Dr. Ers: Fine versuchte ben Angeflagten ju vertheibigen, und wollte ben Ausforderungsbrief nicht in Diefer Eigenschaft anerkennen, weil, wie er fagte, die militarifchen Freunde bes Rlagers, wenn fie ben Brief als ein wirkliches Unfinnen jum Duell bes trachtet hatten, vermoge ihrer Ehren: Grundfage den Rlager nicht abgerathen haben murben fich ju ftels Lord Renpon machte bem General : Ab: vocaten große Complimente megen feines vortreflis chen Characters, wegen feiner Salente und Tugenden, moben er auch in biefer Sache feinen Entschluß lobte, nicht die Gefete übertreten gu haben.

Die Geschwornen fanden Mr. Macreth schuldig. Sein Urtheil wurde jedoch nicht gleich gefällt; es schien, als wenn man erst übers legte, wie man ein Vergehn, worüber die Gesehe sich nicht bestimmt erklatt hatten, bestrafen, und ob man einen Volks: Repräsentanten, der zur Opposition gehörte, in der jetzigen Lage der Dins ge, mit Schonung behandeln sollte, oder nicht. Am zien May erschien der Angeklagte wegen dies

fes Urtheils wieder vor Gericht; allein man ichob es abermals auf, obgleich bie Sache von nouem erdrtert murbe. Drep große Rechtsgelehrten, Law, Bearcrof und Bower, fprachen für ben Rlager, und brangen auf eremplarifche Strafe aus Grunden ber offentlichen Sicherheit. Dr. Erstine bot bagegen Alles auf, wenigstens ben Berichtshof gu vermogen, feinen Clienten nicht jum Befangniß ju verurtheilen; fondern Strafe auf eine Beldbufe einzuschränken. Dan nahm fich noch eine Boche Beit, über bas Urtheil nachzustunen. Endlich mart es gesprochen, ba benn Mr. Macreth ju einer Gefbstrafe von 100 Pf. St., und ju einem fechemochentlichen Gefängniß in ber Rings : Bench verurtheilt murbe.

In Schottland gab ein Selbstmord im Sepstember zu einer ungewöhnlichen gerichtlichen Proseedur Anlaß. Ein Schmidt zu Lumlen, Namens Cocken, hatte eine Braut, die wenig Tage vot der Hachzeit ihm untreu wurde. Er erklätte seis nen Befannten, daß er diese seine so grausam mischandekte Liebe, und noch mehr den zu erwartens den Spott der Menschen, nicht überleben könnte; auch hielt er Wort, und schoß sich todt. Das Urr

Digitized by Google

theil ber Leichnam, Geschwornen bezeichnete ihn als verrudt, um bem Rorper ein ehrliches Begrabniß ju verschaffen. Dies misfiel einigen Betbrudern, Die in bortiger Gegend in Unsehn ftanben. brang auf eine neue Untersuchung, die auch ges Wah. Der Coroner, ber auch zu ben Dietis Ren gehörte, bielt nun eine pathetische Rebe an die Gefdwornen, über ihre Pflichten und über bas, nach feinem Ausbruck, hochft abicheuliche Bere brechen bes Gelbitmords; er zeigte bie unumgange liche Nothwendigfeit, offentliche Strafbeispiele au geben, und bestritt bas alte Argument, "bag eine "Sandlung biefer Art icon felbst ein Beweis "von Berrucktheit fep." Er fagte, bies mare ein Abereilter Schluß, welchen ein falfches Mitleib mit bem Abgeschiednen, eine Schonung feines Anden-Bens, ober auch feiner Kamilie, gewohnlich erzeus ge; woben aber alle Ruckficht auf bas Bohl der Lebenden aus ben Augen gefett würde. Die Bes fcwornen ließen fich burch bies Gefchmas eines Anbachtlers nicht irre machen, fonbern bestätigten ben verigen Ausspruch: Lungen.

Abraham Acrell, ein alter Mann in Lowbon, ber fein Brod mit Lafttragen verdiente, war krank und leg im Bette. In diesem Zustande kam Mr. Dr. Eddy, ein Tifchler ju ihm, um feine Frau sufzusuchen, die wegen übler Behandlung aus bem Saufe ihres tirannifchen Chemannes entflos ben war. Ebby tobte wie ein Rasender, und anstatt auf bie Borftellungen bes Acrell ju bos ren, fließ er ihn mit einem Regenschirm ein Auge aus. Diese That, die gang ohne Beranlaffung, que Bosheit geschah, murbe im September ben bem Tribunal ju Clerkenwell mit allen Umftanden erwiesen, woben ber berühmte Oculift Taylor, als Zeuge erflarte, bag bie große Entzundung auch auf bas andere Auge bermaßen gewirft habe, daß fur den armen Mann feine Sofnung vorhanden, ber ganglichen Blindheit zu entgehn. Bur Ochade Joshaltung wurden ihm von dem Tribunal 25 Pf. St. jugesprochen.

Ein Becker zu Ebmonton, Namens Mors pice, der eine Frau und zwey Kinder hatte, wurs de im April vor dem Tribunal der Old: Bailey der Nothzucht angeklagt. Die Klägerin, Anna Elber, war vierzehn Jahr alt, und hatte bey ihm als Wagd gedient. Auch diese Klage, wie die mehresten solcher Art, war auf Betrug ges grundet. Beide unterhielten längst einen verbotes nen Umgang. Die Beckerfrau hatte sie überrascht; unn

nun ichrie bas Mabgen über angethane Gewalt, aetraute fich aber noch nicht eine Dothzucht vorzus geben. Sie flagte in Berbinbung mit ihrer Muts ter ben einem Friedensrichter bloß über einen ges waltsamen Anfall. Der Friedensrichter rieth jum Bergleich; bie Mutter mar es gufrieden, und bes anuate fich mit einem Gefchent von anderehalb Buis neen, die ihr der Beder gab. Die hofnung aber, burch eine neue Rlage mehr Gelb ju erhalten, vers mochte die Mutter, jest eine Rothzucht vorzus menden, moben fie jedoch ben Empfang ber ans derthalb Guineen eingestand. Dieser Umstand vers urfacte, dag der Oberrichter, Baron Botham. mit bem Proces einzuhalten befahl. ben Geschwornen vor, bag nach bem eingeganges nen Vergleich eine neue Rlage in berfelben Sache ungereimt, und boshaft fen, und bag fein Gutache ten mare, nichts weiter barüber anzuhoren. Die Sefchwornen stimmten mit ein, und fprachen ben Ungeflagten fogleich fren.

Ein andrer Nothzuchts; Proces war ernsthafs ter. Elisabeth Lewis, ein armes Mädgen von funzehn Jahren, die stille ben ihrer Mutter lebte, war von Einem, Namens Lavender, in demselben Sause wohnhaft, wirklich genothzüchtigt

MOLE

worden. Das Mädgen hatte in ihrer Tasche eine halbe Guinee, die sie sie nier Angst dem Wüstling andet, um ihn zu vermögen, von seinem Borhas den adzulassen; er wollte aber nicht, und war sa schaamlos, dies Geld nach geschehener That, doch moch von dem Mädgen zu erpressen. Die Gesschwornen sprachen nun über ihn das Todes: Urseheil aus.

Ein Betruger, ber burch gute Bilbung, Ers Mehung und feine Manieren, unter allerhand Ramen und Litel, eine Menge Menschen in ale ten Seilen Englands hintergangen, und beffen Wenturen oft bie offentlichen Blatter gefüllt Satten, murbe endlich wegen eines Diebftahls eingezogen, und im October, unter bem Mamen Op fes, vor bas Tribunal der Old : Bailey ges Rellt. Der Rlager mar Dr. Darfhall, ein angesehener Advocat in London; er war ber Bohlthater bes Betrugers gewesen, hatte ihn in fein haus genommen, und als feinen Freund bes banbelt. Dies Betragen mar burch Erbrechung bes Schreibpults erwiebert worben, aus welchem Op f'es 200 Pf. St. in Banknoten- geftobien hatte. Er war nicht auf der That ertappt wore ben; indeg liegen alle Umftande in Betref bes Diebe Diebstahls auch nicht dem mindesten Zweifel Raum; besonders da durch Zeugen dargethan wurs de, daß der Dieb eben der notorische Betrüger ware. Allein der Oberrichter Grose fand die Beweise für den gegenwartigen Kall nicht zureis dend, und brachte die Geschwornen dahin, daß sie sogleich ihr Richtschuldig aussprachen.

Ein Mabgen, Namens Bill, hatte gwen goldne Ringe geftohlen, weshalb ihr im Februar ber Criminal : Proces gemacht murbe. Dan batte den Werth auf funf Pf. St. angefest, wels ches auf die Todesstrafe hinauslief; allein in ber Dlb : Bailen wurden diefe Artitel auf 30 Schile ling heruntergefest, worauf febann ber Aussprud fculbig, geschab. Dun aber erfolgte eine Scene: Das Madgen mar hoch fcmanger, und awar fo nabe ihrer Beit, bag man jede Stunde ihre Entbindung erwarten mußte. Es zeigten fich Opmptome, daß dies vielleicht mitten im. Gerichtshof geschehn burfte. Diefer Umftand ers regte großes Mitfeid. Der Rlager felbft mar außerft gerührt, und flehete die Richter um Barms bergigkeit an; auch die Weschmornen baten füg fie um Dilbe, in hinficht ihres Buftanbes. Der porfigende Richter, Dr. Oplvefter, ließ fie nun

nun vorführen, und zeigte ihr an, daß er, ohne geachtet der Größe ihres Berbrechens, ihr die leichteste Strafe zuerkennen wollte, die das Gerfet nur gestatten wurde. Dem zufolge befahl er, sie insgeheim zu peitschen, und sodann lock zulassen.

Rubble, ein Arbeitsmann in London, hatte . fein Beib tobt gefchlagen. Er murbe beshalb als ein Morber in Berhaft genommen, und ihm in ber Old : Bailey ber Proces gemacht. Er gab por, fie batte mit ihm einen Bant angefangen, und ihn zweimal mit einer Feuerschaufel geschlagen, worauf er fie gestoßen hatte; fie fen fodann gefallen, und zwar mit bem Ropf an bie Ecke einer Betts labe. Die heftigkeit bieses Schlages an bie Schlafe habe ihr ben Tod zugezogen, der auch eine Stunde nachher erfolgt fen. Es waren ben ber That feine Beugen gegenwartig gewesen; es traten auch vor Bericht feine anbre auf, als folche, die ben gewaltsamen Tod der grau bei zeugten, ber von dem Thater auch nicht geleugnet wurde; nur von einem Borfat diefer Art wollte er nichts wiffen. Er fcob Alles auf ben Bufall. Der Oberrichter Grofe, der hier den Borfit batte, zeigte fich baber geneigt, Diefe Erffarung

· bes

des Mannes gelten zu lassen. Sein Gutachten Leitete die Geschwornen, die ihn bloß des Tode schlags (Manulaughter) schuldig sanden. Seine Strase war jeht ein zwolf monatliches Ser fängnis.

Mr. Campbell, ein Dauptmann, im Dienst ber oftindischen Compagnie, heirathete in London, ließ seine zwanzigjährige Frau ben ihrer Mutter, und ging nach Indien, um in zwey Jahren wieder zurückzutehren. Ein Onkel seiner Frau, ein retrier Mann, Namens Hoof, benuste diese Abswesenheit, um die junge Frau zu verführen, die lange Widerstand that, und nach der That dem tiessten Schmerz untertag. Jest kam der Mann aus Indien zurück, und klagte im März vor der königlichen Bank seinen Chrenräuber an. Zehn Zeugen becken das schändliche Versahren des Hoof auf, und dies mit so viel empörenden Nesbenumständen, daß man die im Gerichtschof ans wesenden Frauenzimmer bat, sich zu entsernen.

Mr. Erstine vertheidigte die unglückliche Frau mit warmer Theilnahme. Er stellte die That des Onfels als einen Bruch des heiligsten Bertrauens, als einen blutschänderischen Chebruch, und als ein Verbrechen gegen Moral und Relie gion

sion vor. Eine Dienstmagt hatte einen Zank zwischen beiden gehört, woben der Onkel seine Richte mit den schändlichsten Namen belegt hatte, worauf von ihr erwiedert worden war: "Ja! ich "bin eine h. — aber nur allein von Ihnen, "der Sie mein Beschüber und mein Vater hate "ten seyn sollen." Mr. Bearcrof, der Sache walter des hook, warnte das Tribunal, sich nicht bep Källung des Urtheils, durch Leidenschaft ten leiten zu lassen, die hier durch die gehörten Aussagen in Bewegung geseht wären. Die Gesschwornen bewilligten dem Rläger eine Schabloss haltung von 3000 Pf. Sterling.

Boodhouse, ein junger Mußigganger in London, verklagte im Juny vor dem Gericht der toniglichen Bank einen Macker, Namens har kenes, wegen ehrenrühriger Aeußerungen. Sie betrafen ben hang des Erstern zu unnatürlichen Lastern. Die Aeußerungen wurden durch Zeugen bewiesen, dagegen harfneß zu seiner Rechtzsertigung keine gesemäßigen Beweise anführen konnte. Mr. Ersfine, der Sachwalter des Rlägers, ging von dem Grundsah aus, daß es besser für einen Mann sey, seine Eristenz, als seinen guten Namen zu verlieren, besonders durch eine

Digitized by Google

eine so schändliche Lafterung. Mr. Mingan, Sachwalter des Berklagten, wollte das Bergehn nicht zweifelhaft machen; er begnügte sich, seinen Clienten als einen Mann von sehr mittelmäßigent Glücksumständen darzustellen, den folglich eine große Seldbußeganzlich ruiniren und in den Kerker bringen wurde.

Lord Renpon mar für die Strenge, und erflarte fich baben fehr umftanblich. Er fagte: "Es ift hier von einer Lafterung die Rebe, bie. "vermoge ber Leichtigfelt, womit bofe Geruchte ,in ber Belt verbreitet und geglaubt merben, "ihrer Matur nach fahig ift, ben Rlager aus bet "Societat ju verbannen; ja ihm feine Eriftens "felbst zur beschwerlichen Last zu machen. In "folder Lage hat ber unschulbig Berlaumbete nut "men Bege vor fich, entweder das Gefet in "feine eigne Sande ju nehmen, und fich burch "Bewaltthatigfeit an der Perfon ju rachen, die "ihn beleidigt hat; ober fich an einen Gerichtes "bof zu wenden. Der Rlager hat von beiden "bies lettere ben weitem ichicflichere Mittel ers "wählt, und nun mußte man erwarten, ob der "Berklagte, fo wie er es ju thun schuldig mar, "bie Bahrheit feiner Meußerungen gegen ben Ebas

"Character bes Mr. Wood hou fe beweifen wurs "de. Dies ift nicht geschehn; wir find baher vers "pflichtet, den Rlager fur unfchuldig ju halten. "Es bleibt nun blos die Frage übrig, über bie "Summe ber Schabloshaltung. Diefe muß, meis "ner Meinung nach, betrachtlich fenn. 3mar bes "be ich einen Grundfaß, ben ich auch immer in "Ausubung bringe; Diefer ift ben Gelbftrafen, to "viel als mir moglich ift, die Indignation ber "Beschwornen in Schranten zu halten. Bier abet "will ich ihrem Unwillen feine feten. 3ch glaube "vielmehr, daß die Geschwornen Recht thun wers "ben, wenn fie auf eine auffallende Beife ihren "Abscheu gegen bes Berflagten Betragen zeigen, "um Andre aufzumuntern', in abnlichen Ballen "ihre Sache lieber einem Tribunal anzuver "trauen, als fich durch gefeswidrige Mittel felbft "Recht zu verschaffen." Die Geschwornen ber ftimmten nun bem Rlager eine Schabloshaltung von 500 Pf. Sterling.

In der nachstfolgenden Boche aber veränderte fich diefe Scene. Eben diefer Boodhouse wurde von einem Kasehandler, Namens James, wegen gehn Pf. St. verklagt, bey welcher Gelegenheit der schändliche Character des Erstern ans brit. Unnalizier B.

۲.

Licht fam, ber auch burch ben Ausspruch ber Ges Schwornen fofort ben Proceg verlohr; auch fein - Beuge, ber in biefer Sache auftrat, murbe im Tribunal als ein Meineidiger und Bosewicht ents larpt. Lord Rennon fagte, er hofte ihn nie wieder als Zeuge vor Bericht zu feben, und follte er bennoch die Stirne baju haben, fo murbe er feis nethalben bie nothigen Erfundigungen einziehn, Damit man ihm ben Rerfer jum Aufenthalt ans weisen tonnte. Der anwesende Rechtsgelehrte, DRr. Mingan, erinnerte ben Gerichtshof an bas in voriger Boche ju Sunften eben diefes Menfchen gegen feinen Clienten gefällte Urtheil, und behielt fich vor, dieferhalb einen neuen Proces zu fube ren. Lord Renyon billigte biefen Borfat, bes zeichnete ihn eigenhandig im Gerichts : Protocoll, und erklarte, daß er felbft eine neue Unterfuchung wunsche. Der Oberrichter that dies vielleicht um fo mehr, ba er bey jenem Proces ben vermeints lich guten Character bes Boobhouse mit fols dem Gifer in Odus genommen hatte.

Bahllos waren die Processe in England wegen revolutionarer Aeußerungen und unbedachtsamer Borte, wobey mehrentheils der General Abvor sat als Kläger auftrat. Ein junger Schottlans

ber, Ramens Crichton, fam im Januar nach London, um hier auf einem Comptoir zu bienen. und am erften Tage feiner Antunft, fagte er, durch Wein erhiet, blog die Borte: d' - n .. the King! Wir brauchen feinen Rinig; and "haben wir feinen in Ochottland." Cogleich wurde er in Berhaft genommen, mit Retten ber laben, und in ben Rerfer von Cierfenwell gee worfen. hier lag er bis ju feinem Proces, ben welchem ber General : Abvocat auch feibft Ride ger war, und fich fehr beredt aber Rebellionen. Ruhestorer u. f. w. herausließ. Mus allen Ums ftanden aber erhellte, daß der in andrer Binfict nicht achtungslofe Jungling ben biefer Gelegen: heit blog unbedachtsam gewesen war. Der Bes richtshof verurtheilte ihn baber, nur ju einem ' bren monatlichen Gefängnis, und nach Absauf Diefer Beit ju einer Burgfchaft von 100 Pf. St. für fein fünftiges gutes Betragen.

Der Londner Abvocat Froft, wurde wegen abnlicher Reden verhaftet, und im Juny vor Ges richt geführt; ein Mann, der vor einigen Jahren den der berühmten Parlaments : Wahl des Lord Hood, sich im Dienst der Krone, sehr eistig ber wiesen, nachher aber seine politische Religion vers

anbert hatte, und im Sahr 1792 in Frankreich, als Abgeorbneter von brittifchen Societaten, gewes fen mar. Die Menfchen ftromten in großer Mens ge nach Bestminfter : Sall, um ben Proces zu binen. Die Rlage wurde erwiesen; auch mar bie Bertheidigung des Angeflagten nur furg. Dr. Ersfine führte folde mit vieler Freiheit, und bat ben Gerichtshof, an die Spione und Angeber su benten, von welchen alle Caffeehaufer in Lon: bon mimmelten : Menichen, die absichtlich in hoche trabenden Reben von ber Constitution fprachen, und den neuen Maagregeln ausschweifende Lobe fpruche ertheilten, um nur unbehutsame Perfor nen, die andere bachten, ben Dund ju ofnen, und fodann ihre Angeber ju werden. "Ift bies "bas Mittel, fagte er, Rational : Glucffeligfeit Auf erhalten, oder ju vermehren? In der That "muß die Regierung und die Constitution nichtes murbig fenn, bie folche elende Werkzeuge ju ife prer Unterftubung bebarf. Dem himmel fen "Dank, die brittifche Constitution hat beren nicht inothig.44

Die Geschwornen fprachen bald ihr Och uk big aus. Der vorsibende Ober : Richter Afhe hurft hielt, mahrscheinlich jum Besten ber An wer wesenden, eine wohlgeordnete Anrede an Froft. Er erinnerte ihn an feine Reise nach Kranfreich. Dort, fagte er, batten Sie lernen tonnen, bas "Clend und die Greuel jenes Landes mit der Rube "und dem Sluce ju contraftiren, bas durch unfre milbe und mobithatige Conftitution unfer Loos "ift. Ja ! Gie maren burch biefe Bergleichung "nothwendig und wider Shren Billen gezwungen, "eine Berfaffung ju respectiren, welche bie Zeit "ehrwurdig gemacht, und die Beisheit fo vieler "Beitalter vervollfommnet hatte. Gewiß murbe "fe von Dannern entworfen, die beffere Ropfo "und beffere Bergen hatten, ale Ihnen gu Theit Bludlicherweise find die Bemuhungen "wurden. "Ihrer Bosartigfeit unmachtig gewesen; beshals "aber muffen fie 'nicht ungeftraft bingeben. Die "Befcmornen find überzeugt worden, bag Sie in "bofer Absicht gerebet haben; und mas Ihr Bers "brechen noch vermehrt, ift Ihr Meineid; bem "Sie waren ein Abvocat, und als ein folcher hats "ten Sie bem Rinig ben Gib ber gesehlichen Um "termurfigfeit geleiftet. " - Das Urtheil mar, daß Frost aus der Lifte der Advocaten ausgestris. den werben, feche Monat in Remgate gefangen fiben, und mabrend biefer Beit einmal in ber Dis \$ 3

Pillory stehen follte. Nach dieser Frist wurde ihm auferlegt, 1000 Pf. St. Burgschaft für sein kunftiges Betragen in stellen.

Den mertwarbigften Proces biefer Art aber, abe man in Schottland. Der Abvocat Thos mas Muir mar bier ber Erfte, ber im Mus aust als ein Aufrührer vor ben Ober : Gerichtes bof ju Ebinburg geftellt murbe. Die Rlage mar, bag Duir in Versammlungen aufrührerische Res ben gehalten, gesetwidrige Societaten geformt, bosartige Schriften verbreitet, und auf alle Art eine Rebellion im Lande anzuzetteln gesucht habe. Duir leugnete alle diese Beschuldigungen, und erflarte, daß er feinen Sachwalter brauche; fons bern feine Sache felbst führen murbe. Die Ges Schwornen murben nun ernannt, bie jedoch ber Angeflagte alle verwarf, weil fie ju einer Gos rietat gehörten, bie mit feinen Grundfagen nicht barmonirte. Der Golicitor , General erwiederte, bag, wenn man Einwendungen gegen Alle machen wolle, die fich als Rreunde der Constitution gezeigt batten, es ichwer, ja vielleicht unmöglich fenn murs . be, eine Jury jufammen ju bringen. Ja auf biese Beise tonnte man auch gegen bie in biesem bichken Tribunal vorfibenben Ober : Richter, Gins

mens

wendungen machen. Muir bestand auf die Verswerfung um so mehr, da er, wie er sagte, schon zufolge ihrer bekannten Aeußerungen und ihrer Theilnahme an der Klage, in ihrer Meinung vers urtheilt ware. Er rief die Seschwornen selbst auf, um sie zu fragen: ob ihre Ehre es wohl erlaube, in seiner Sache Nichter zu seyn. Die vorsigens den Lords erklarten einmuthig, daß man diese Eine wendungen nicht annehmen kömne.

Nun ging ber Proces fort, ber wegen bes großen Gegenstandes sehr michtig mar, so viel Aufssehn in England erregte, dem Angeflagten ein sehr trauriges Schicksal zuzog, und selbst im brittischen Parlament so hestige Debatten veranlagte. Er verdient daher hier etwas umftandlich beschrieben zu werden.

Johnston, ein Bleicher, sagte aus als-Beuge: Er war im November 1792 zu Kirkins tilloch in einer großen Versammlung anwesend, die sich mit einer Resorm beschäftigt hatte. Der größte Theil der Mitglieder bestand aus jungen Bebern von 18 bis 20 Jahren. Freeland, ein Weber aus Kirkintilloch, war hier Präsis dent; allein Mufr war eigentlich die Seele der Versammlung gewesen. Er hatte in Reden die englische Constitution herabgewürdigt, sie mit der franzosischen verglichen, daben das Slück der Franzosen erhoben, und gesagt: Sie würden besser repräsentirt, hatten viel weniger Auslagen, und ihre National: Schuld wäre größtentheils bezahlt. Muir hatte sodann einen förmlichen Plan der Versammlung vorgelegt, nach welchem man handeln musse. Allenthalben sollten Socies taten errichtet werden; jede sollte bestimmte Buchs händler annehmen, um ihr alle politische Broschusten zu schieden, u. s. w. Daben aber habe Muir auch von Bittschriften ans Parlament gesprochen, und sehr ernstlich Ruhe und Regelmäßigkeit emspfohlen.

Der vorgebachte Societats : Prafibent Frees land, so wie der Vice : Prafibent Weddel, auch ein Weber, traten ebenfalls als Zeugen auf; ihre Aussagen aber waren dem Angeklagten gar nicht nachtheilig; es wurde sogar angeführt, daß Muir das berüchtigte Buch von Paine gestadelt und gesagt hatte; es biene das Volk zu misleiten.

Die Aussage von Anna Fisher, einem Mädgen, das in Glasgow ben Muir's Bater gebient hatte, war jedoch anders. Sie beschwur: Muir

Digitized by Google

Duir habe immer Bufpruch von Cambleuten ges habt, die haufenweise ju ihm gefommen maren; bas Mabgen mußte fur biefe immer Eremplare von Paine's Buch faufen, moben Muir gu fagen pflegte: es murbe bas Bolt aufflaren; auch fie, die Mage, habe es gelefen. Gie gab ferner Dadricht von Muir's politifchen Gefprachen. Dach der Reform follten alle Parlaments & Slies ber täglich einen Behalt von 30 oder 40 Schilling baben, moben Duir hofte, Reprafentant von Calder ju werben, u. f. w. Doch traten abne liche Beugen mit unbedeutenben Aussagen auf. Der Prediger Lapslie, ein erflatter Reind bes Dinie, wollte auch unter diefen figuriren; allein auf des Angeflagten Borftellung wurde diefer Dres diger abgewiesen.

Billiam Mnir, ein Verwandter des Abvocaten, war auch als Zeuge aufgesordert; er erschien im Gerichtshof, erklarte, er wurde sagen, was er mußte, wollte aber nicht schwören. Er sagte, dies sey gegen seine Grundsähe; denn er dachte in Betref der Eidschwüre, so wie die Bewohner der Gebürge. Man sagte ihm, er mußte den gewöhnlichen Eid leisten, oder ins Gesangnis wandern, aus dem er nie besteit R 5

werben wurde. Seine Antwort war: "Ich muß "mir also das Gefängniß gefallen lassen; hoffe "aber, daß der Herr dort eben sowohl gegenwärs, itig seyn wird, wie an irgend einem andern Ort." Mach dieser Erklärung wurde er in Verhaft gesnommen. Ein angesehener Prediger, Namens Dun, begab sich nun zu ihm, und es gelang ihm auch die Scrupel des Zeugen zu heben, worauf dieser schwur, und sodann das verlangte Zeugniß ablegte, das seinem Vetter nicht sehr gunftig war.

Dieser stellte seiner Seits zwanzig Zeugen auf, von allen Parteien; größtentheils angesehene Mans mer, beren Aussagen wahre Lobreben auf ben Ans geklagten enthielten; auch versicherte Stirving, ber Secretar bes sogenannten schottischen Natios nal : Convents, daß Muir von der Societat ausdrücklich nach Frankreich geschieft worden seppum, wo möglich die hinrichtung Ludwigs zu hindern.

Der Lord : Abvocat hielt eine lange Rede an die Jury, analisite die Aussagen, um die crimis nellen Absichten des Muir zu entwickeln, den er die Pest Schottlands nannte, und behauptete, es sep sein Bunsch und Bille gewesen, in Große Brittannien die nämliche Anarchie und Berwirs

rung

rung einzusühren, die in Frankreich herrsche, Selbst seine gepriesene Mision nach diesem Reiche, um, den unglücklichen König zu retten, sep ein Bes weis seiner dortigen Verbindungen, und daß er mit Recht als ein Emissarius der Franzosen bes trachtet werden könnte. Der Lord: Abvocat las aus Montesquieu's Werken, dem versamms leten Gerichtshof eine Lobrede auf die brittische Constitution vor, und schloß mit der Forderung an die Geschwornen, ein solches Urtheil zu fälsten, als die Achtung für ihr Vaterland und für dessen Gesehe, die sie unverleht erhalten müßten, von ihnen pslichtmäßig heische, und wie es die Stimme ihres Gewissens ihnen eingeben würde.

Muir hielt nun eine Vertheidigungsrede, die drittehalb Stunden dauerte. Er sagte, seine Ans klage als Aufrührer sev ein bloßer Vorwand; sein eigentliches Verbrechen wäre, ein Freund der Res form zu sein. Zu dieser Anklage würde er gerne sich als schuldig bekennen. "Allein, warum soll "ich ben dieser Gelegenheit als ein Opfer ausgea "zeichnet werden? Waren nicht zu einer andern "Zeit der Herzog von Nichmond, und der "jehige Minister, Mr. Pitt selbst, ebenmäßig. "Freunde und Sachwaker der Resorm? Und "wenn

Digitized by Google

menn ich, wie man mich hier genannt bat, bie "Deft von Ochottland bin, fo tann man "fie mit gleichem Rechte, bie Deft von Enge aland nennen. Sa! Ohne entfernte Berbres "der diefer Urt ju fuchen, frage ich: mar nicht "der hier ftebende Lord : Advocat felbft vor einiger "Beit ein Reformations . Freund, als er ben Auftrag "eines Abgeordneten über fich nahm, um die Res "profentation in ben ichottlandifchen Grafichaften ind perbeffern." Duir leugnete ben feiner Migion nach Franfreich irgend etwas mit Aufruhr verbundenes, oder ftrafbares beabsichtet an baben; wenn anders bas Beftreben, bie Bergiefe fung von Menschenblut zu hindern, nicht als ein Berbrechen betrachtet murde. Er forderte die Bes schwornen auf, wenn ihnen ihre Ehre und ihre funftige Semutheruhe theuer mare, ihn für uns Chuldig zu erflaren.

Der Loed: Oberrichter Clerk ging Alles burch; Rtagepuncte, Zeugenaussagen und Berstheidigung, ohne sein eignes Sutachten hinzugus sügen. Der Proces hatte die Nacht durch ges dauert, und es war drep Uhr des Morgens, als die Seschwarnen abtraten, um allein zu sepn, und ihr Lassprechungs: oder Berdammungs, Urtheil

abzusassen. Sie berathschlagten bis ben folgenden Mittag um 12 Uhr, da sie benn gegen ben Ser fangenen ihr Schuldig aussprachen. Nun erz folgte das Urtheil, "daß der Berbrecher auf viers "zehn Jahre übers Meer nach einem Ort transsportiet werden sollte, den der Konig nach dem "Gutachten seines geheimen Conseils bestimmen "wurde."

Di uir zeigte viel Standhaftigkeit, und hielt moch eine turze Schluftrebe, worin er fagte, das wenn er aus dem Gerichtshof zum Schaffot ger führt worden ware, er, in der Ueberzeugung von der Rechtschaffenheit seiner Sandlungen, sein Schick sal mit eben der Gleichmuthigkeit wie jest ertragen haben wurde.

Einer seiner Freunde, Mr. Thomas Tyshe Palmer, der auch angeklagt wurde, aufruhrer rische Anschläge gehabt und verbotene Schriften verbreitet zu haben, hatte ein ahnliches Schickal. Sein Proces geschah im September zu Perth. Auch er wurde zur Teansportation condemnirt, nachdem man lange im Tribunal über die Gab tigkeit der Klageschrift gestritten hatte, weil Fpsshe, als der eine von den beiden Bornamen des Angeklagten, unrecht geschrieben worden war. Ans statt

ftatt eines p ftand ein i; also Fise. Die Riche ter entschieden endlich, daß ben einer so wichtigen Antlage ein veränderter Buchstabe, zumal ben eis nem Bornamen, den Proces nicht ausheben konnte.

Der große Tumult, ben eine Unzahl Irlander in Orfordstreet erregten, und bessen im sten Absschnitt gedacht worden, hatten keine gerichtlichen Folgen. Bon den 56 Berhafteten wurden am folgenden Tage 47 losgelassen; neun aber behielt man noch im Gefängniß. Es fanden sich jedoch ben den miederholten Berhören, vor dem Tribus mal der Friedensrichter, keine gesehmäßigen Besweise, weshalb man ihnen nicht den Proces marchen konnte; sie wurden daher losgesprochen. Da jedoch die Richter von ihrer Liederlichkeit und Mußiggang überzeugt waren, so schieften sie nach einem Presgang, der diese Menschen sofort nach einem ben der Tower liegenden Recruten: Schiftansportirte.

Man hat in biesen Annalen eine emporende Greuelthat des Schifs: Capitans Kimber gegen ein Neger: Madgen gelesen, die ohne alle Ursache, ganz unschuldig, auf einem Sclavenschif zur Bestuftigung des viehischen Besehlshabers zu Tode gespeitsche

peitscht murbe. Dr. Bilberforce batte, wie bereits erzählt, Diefe Graufamfeit dem Parlament vorgelegt. Die Sache fam vors Tribunal ber to: niglichen Bant. Rimber, der in Gefahr mar vom Bolf in Studen geriffen ju werben, fant in Berbindung mit ben Intereffenten bes Meger : Sans bels, Mittel, burch bie Aussagen erfaufter Beus gen, die Rlage zu entfraften. Es traten fechs Du ben auf, die zwar eingestanden, bag man bas Dabs . gen nackend an einem Daftbaum ausgespannt und gepeitscht habe; allein fie ichmuren, daß Erfteres nur gefchehn fen, um ihre Beine auszubehnen; und bas Peitschen mare nur fehr unbedeutend, und ein Ocherg ber Matrofen gewefen. Bon ihrem barauf erfolgten Tobe wollten fie nichts wiffen. Dies mar jur Entscheidung des Tribunals binreis dend, und Rimber murde freigesprochen. Dier fer Menfch verflagte nun feinerfeits ben Rlager, ben Schifszimmermann Deveraur, als einen Meineidigen, ber beftraft werben mußte. Man hatte ben berühmten Ersfine vermocht, baben als Sachwalter aufzutreten. 3m Februar fam biefe ichandliche Rlage jur Unterfuchung, moben Deveraur rechtmäßige Ungabe ber Schands that, und ber Tob bes Mabgens am zweiten Tage nach

nach ber schrecklichen Mishandlung, durch neue Beugen erwiesen wurde; und nun stellte besten Sachwalter, Mr. Mingay, eine Menge aus drer Zeugen auf, die alle Zeugen bes Kimber als Bosewichter schilderten, und ihren schändlichen Character durch Thatsachen aufstellten. Lord Kenyon, dem die Unschuld des See: Unholds wahrscheinlich schon zuver zweiselhaft gewesen, gab jest den Geschwornen sein sehr bestimmtes Sutsachen, daß der Angeslagte nothwendig freigespres chen werden mußte, welches auch sofort geschah.

Es sielen allerhand Tribunal: Scenen vort Eine gemeine Weibsperson, Rebecca Young; hatte einen angesehenen Londner Rausmann, Nammens Drummond, geschlagen: Das Verbreschen war in Elerkenwell geschehn, wo das zur Grafschaft Middleser gehörige Tribunal ist. Hier wurde Drummond Rüger im April. Det Serichtshof verurtheilte die Angeklagte zu einen sebentägigen Gesängnis. Sie lachte dem vorsstehenden Richter, der ihr dies Urtheil ankündigte, ins Gesicht, und sagte: "Daraus wird nichts. "Ich laß mich nicht einsperren." Der Gesangenwärter wollte sie fortsühren, allein sie stieß ihn zurück, ging auf die richterliche Bank los, und sag:

sagte: "Ihr wollt Richter seyn; allein es ist wer "der Gerechtigkeit noch Rechtschaffenheit bei ench "du sinden." Dem Counsellor Sylvester, ber ihr am nähesten saß und sie besänstigen wollte, drohte sie mit Ohrseigen; sie streckte auch schon ihre Hand aus, und nur mit Mühe entging er ihrem Angris. Einige Constadel, die herbeieilten, stellten jedoch die Ordnung wieder her, und sührten das Weib sort, unter den gräßlichsten Verwünschund gen, die sie gegen Richter, Geschworne und Sachwalter ausstieß, und ihnen sämmtlich mit Rache drohte.

Die Richter hielten sich burch bies Betragen bes Weibes nicht für beleidigt; eine lobwürdige Eigenheit der brittischen Tribunale. Bor der Senstenz ware es geahndet worden; allein nach der Berurtheilung sind die englischen Richter vollen Nachsicht, und maßen sich nicht an, alle Leidenssichaften unglücklicher Menschen, besonders in entsicheidenden Augenblicken, in Fesseln zu legen. Sie selbst zeigen in solchen Fällen eine Beduld, deren Ausübung dem Berurtheilten in einer so bofen Stunde ungleich schwerer fallen wurde. Man lachte daher über das tobende Weib, anftatt sich, Brit. Unnal. 11ter B.

gu årgern; auch wurde ihre Strafe beshalb nicht vermehrt.

Die berühmte Sangerin Mara, die in Enge land durch ihre Zankeveien und Abentheuer noch bekannter geworden, als durch ihr Talent, so groß es auch ist, trac im December vor dem Gericht der königlichen Bank als Rlägerin auf, gegen den enge lischen Sanger Harrison. Diefer hatte sie die sentlich in einem Concert mit Worten sehr gemise handelt, und so erschrockt, daß sie vor der musiklusstigen Versamminng nicht singen konnte. Man lachte im Tribunal über die Rlage, die Harrisson nicht zu widerlegen würdigte. Die Geschworz nen gaben ihr nun Recht, und bestimmten ihr zur Schadloshaltung einen englischen Schilbstig.

Auch ber Schauspiel : Director bes Londner Sommer : Theaters, ber Dichter Colman, ers schien im May als Klager vor Gericht gegen ben Anführer einer herumziehenden Theater : Gefells schaft. Dieser hatte ein von Ersterm verfertigtes Stud, die angenehme Ueberraschung, gespielt. Der Rläger stellte bies als eine Berless zung bes Eigenthums vor, da die brittischen Ges ses zu Gunsten ber Schriftsteller und Kunftler

bestimmt geredet, und auch ihre Berfe in Ochus genommen haben. Colman aber fonnte nicht beweifen, daß ihm fein Manukript geftohlen, und daß die Comodie nach diefem gestohinen Manus feript gespielt worden, welches nach bem Befes erforderlich war. Bufolge ber Procefform lag bem Andern fein Beweis ob, wie er bas Sald erhalten hatte. Der Rlager murbe baber abge wiesen, indem Lord Renyon bimerte, bag bie Schauspieler, als Menschen, bie ohnehin im Der moriren genot find, ben einer:Borftellung es vieb leicht gelernt haben tounten; fo wie anch ein Pres biger eine gehorte: Prebigt ins Gebachtniß faffen. und folde nachher in einer andern Rirde bole ten, fanne,... ofine deshalb , geröchelich, belangt: 32 merben.

Ein: gemeiner Soldnt, Mangens Morton, batte ein Madgen jur Mutter gemacht. Das Kind lebte, und erfordente Unterhalt; der Barter aber, ein lieberlicher Mensch, wollte sich zu miches, versiehn, und zwarz dabund die Weiße versien den sinem Friedensrichten flagbar zu wetr den. Da der Soldat nicht die verlatigte Sicher heit für den sehr mäßig angesoten Unterhalt And ben konntag wurde er ind Sessingligebenche. Und

Digitized by Google

ihn baraus ju befreibng bradyten feine Officere bie Onthe im Februar: vor bas Gericht ber toniglichen Bant. Dan ging win bem Grundfuß aus, bag Die Wefangenfchaft bier unrechtmäßig fen, iba nach Der Monting & Acto Sein Solbat anberd, verhaftet werden ducfte als fur ein Berbrechen, ober für eine Schuld von 20 Pf. St.; num. aber fen es nach ben brittiffen Gefeben fein Berbrechen, Bas tet : eines uneffelichen Rinbes. ju fein. Lord Rengen vermoff biefen Grundfat, und be-Samptete, bag, wenn: Ancontineng fein Brebrer then fen, fo miren alle Proceduren in bete geiftlis den Eribunalen Bowthrein Urfprung an, eine Rette det Brringen Der Berichteftoffaftiminte bies mit Aberein ... 1966 : Die Mechemafligfeit bes Ber hafts murbe bestätigt. .n : Polgender Dibunal & Borfall ; Derfich ini Day dreignere, ware am fich unbebeutend, alleinwe giebt unen Daaffiede best betreifden Berhaltniffes amis fiben perfontichen Freiheit ... und " With. . "An na Bottom , beine gemeine Rrau in London shaere einen großen Gund bon bet Deufoundland ::Blace antfich gelode und mitgenommen. In ihrer Gint fill ahnere fit nicht , ein Berbrechen begangen gu finlien. Esagogungeboth eine Ace Diebftaft hach ben #:

ben Befeben. Der Dund gehörte einem Schiffet. Ramens Do m'n sen b, ber flagbar murbe. Der: Belebendeichter, Dir. Ponb, verbammte bie Barbrechetin bafür ju einer Gelbftrafe ven zwamig. Pf. 11 St. 21 Das : arme (Beib wat gang Junfahig! bitfe fin welegen, baber fie auf: feche Monat ins: Buibthaust gefchickt wurde: 1 100 Cant tie 100 en Menspielemis, ein ungläckliches Mabgen, bie in London von ihrer Sanbearbeit lebte, weute? be lin Mary, als eine Binbermorberin vor bas: Criminat ! Gericht ber Dib : Bailen geftellt. Gie? wat fonvunger gewefen Jambibatte biefen Zuftanb: micht iheienlich gehalten. Die Stunde ihrer Ente: binbung tam; nun verfchieff fe bie Thute, beift fich allein, fo gut fie fonnte, und ging nachher, gang traftlos in bas Bimmer ihret hauslebtent ofine ettoet von beim: Borfall gut fagen. .. Gie's wendete bloß Krankheit vor. Man ahnete jedoch! bus Gefchebene bifchich fich in ihr Bimmer, ents detfte Blut :auf : ben Boben, unb enblich fach? rhan gin webtes blutiges And in einem Boffe ? formit. Das Dabgen berief fic auf eine unjeht tige Dieberbunft; allein eine din ben Onisi best Kindes befindliche Othmur, zeifte bie Clache im: einem: anbern Licher: 'Diefe! Signut waren fo feft

2 3

fer.

141

sufammen gezogen, und fo flef ins Ploist ichnais. bend, daß eine porgegangene Erwärgung mehr all wahrscheinlich mar; auch batte die Unglindliche ihren Sausteuten geftanden, bag ihr Rind leftens big pur Belt gefommen fen. Sie wurde nun'in Berhaft genommen, und auf ben. Tod angeflagt. Alle Bengen und alle Umftanbe waren wider fie. Zwep. Wundarzte gaben jedoch ihr Gutachten bas bine bas bas Sind ben ber Beburt ifcmetlich gebi lebt hatte, bag bie Schnur mahricheinlich um biet Entbinbung ju erleichtern, gebraucht worben ware, und bag auch, im gall man fie als Geburtehelfer an Duffe gerufen, Die Grafe bes Rimbes: muthe. maßfich Gewalt nothin gemacht haben watebe. Die Sefchwornen bedachten fich nun nicht lange, und : frachen die Angeflagte los; ein Ausspruch, ber in einem andern Lande mohl nicht erfalat fenn Darfte.

So fehr die Gesete in England einer Revision. Schitfen, so ift bies in Schattland boch noch nöthiger. Eine Weibsperson in Glasgow, Namens Agnes. Gray, hatte einige Kleidungsstücke gestoblen, und wirde beshalb im September vors Crimis mal e Gericht gestellt. Die Armuth der Frau und einige andre Umftände machten, daß in den Aus.

gen

gen ber Richter, bas Berbrechen in einem gemile. Derten Lichte ericbien. Ochon batten fie: ibr eine Sefangnifftrafe von zwer Monat bestimmt; als. lein bas Urtheil war noch nicht ausgesprochen. Die Berbrecherin mußte bies; fie jog aber natilrs bich vor, aller Strafe übenhoben ju fenn, und. Abersandte in diefer Swiftenzeit dem Gerichte: hof eine Bittschrift, worin sie als eine Snabe, um eine lebenswierige Berbannung aus Schottland bat. Sie batte namlich Luft ihr. Sluck in England ju versuchen, als wohin bie aus Rord , Brittannien verbaunten Diffethater gewohnlich zu reifen pflegen. Die Richter fans den nicht rathsam, das Gesuch diefes Weibes aubewilligen. Bas aber diese Strafart noch aufe fallender machte, war, daß ju eben der Beit von. dem nämlichen Tribunal, ein ander Beit, bie gewaltsam in ein Saus gebrochen war, und mebe rere Saden von Werth barin geraubt, baffel. be Urtheil erhielt, welches die Gran fich als eine Snade ansgebeten batte. Die Berbannung, aus SchotMand, war die Strafe biefer Raus berin.

In Cambridge ereignete fich ein besonderer Rechtse Vorfall. Mr. William Frend, ein verdienifn L 4

voller Gelehrter, "und urfprunglich ein Theolog, batte nach einer Reimuthigen Etflarung gegen ges wiffe Grundfabe ber herrichtnden Rirche, ber Theo. logie, bem geiftlichen Stande, fo wie allen Rans gel . Aussichten entsagt, und mar in ber Mathes matit und Philosophie Lehrer der Universität beim Jefus : Collegio geworben. Der Mafter biefes Collegiums, Dr. Beaden, jegiger Bijchof von Gloucefter, wollte einen Mann, der fich fo frep erflart hatte, ferner nicht als Lehrer bulben. Er nahm ihm fein Amt, konnte ihn aber nicht von ber Univerfitat vertreiben. Frent blieb ohne weitere Berfolgung, bis er im Anfang Diefes Sabs res eine fleine Schrift herausgab, betitelt : Fries be und Eintracht, empfohlen allen Rei publicanern und Antis Republicanern. Alle Beloten ber hoben Coule waren mit bem Inhalt biefer Ochrift fehr unjufrieben; fie fanden folche einer gewiffen Claufel in ihren Statuten entgegen, die ber buchgelehrte Ronig Jacob I. wigenhandig entworfen hatte. Dies war ber Bore wand bes Unwillens; die eigentliche Wesache aber lag in ben von grent geaußerten politischen Rege geteien, bie jest, am Enbe bes igten Jahrhun-Berte, fo fehr wie bie refigiofen in der Mitte des ı 6ten

roten, von den englischen Machthabern bestraft wurden. Die gelehrten Aristocraten wollten dem Kanzler der Universität, Mr. Pitt, als ihrem machtigen Patron, in hinsicht weiterer Beforder rung zu geistlichen Armtern und Burden, ihre Anhänglichteit beweisen. Man setzte nun eine Klage gegen Frend auf, die von 27 Lehrern und terzeichnet, sodann in dem Gerichtshof des Bices Kanzlers eingereicht wurde, und die auch seine Entsernung bewirfte.

Eine wichtige Rrage in Betref ber ichottlans Bilden Juftis : Bermaltung, wurde im Manfvors brittifche Oberhaus gebracht. Man batte bisber in England fich nicht um die nord brittifche Sus ftis : Pflege befummert; allein die Aufruhr : Proceffe von Palmer, Duir, und ben andern Schottlandischen Convente Dunnern erregte bie Aufmertfamteit der Englander. Die Misvers anuaten insonderheit munschten, bag biefe Sache in London entschieden werben mochte, um, mo mbalich, die Berurtheilten zu retten. The High Court of Justiciary, als das vornehmste Eris bunal in Schottland, beffen Macht und lette Ins ftang nie beftritten worden, hatte fie verurtheilt. Jest entstand die Frage: ob nicht eine Appellas ٠... tion

tion an die versammetten Pairs beiber Königreiche gemacht werden könnte; da diese Versammlung als das höchste Reichs : Tribunal anerkannt ist, und sich ben derselben auch sechzehn schottländische Pairs als Repräsentanten des nord : brittischen Pairs als Kepräsentanten des nord : brittischen Pairs als besinden. Wahrscheinlich hatten politische Ursachen Einsluß auf die Entscheidung dieser großen Frage; denn das Oberhaus solgte dem Sutsachten des varschenden Großlanzlers, Lord Loughs borough, das mit dem des Er: Graßsanzlers, Lord Thursow, völlig überstimmte, und entsschied, das von jenem Tribunal keine Appellation Statt fände.

Sieben

## Siebenter Abschnitt.

. Gefdicte ber Literatur.

(von frn. Sofr. Cicenburg.)

Fortdauer des gegenseitigen Einflusses der Politik und Literatur auf einander, besonders in Engeland. Zwiefache Gattung der dortigen politik foen Schriften, in hinficht auf die Allgemeins beit oder Einzelnheit ihrer Segenstände. Sheris dan's Versuch über die Grundfase durgerlicher Freiheit und einer freien Regierungsart. Dr. hearne's Geschichte der Freiheit in den neuern europäischen Staaten. Godwin's Untersus chung

dung uber bie politifde Gerechtigfeit, nnb beren Einfluß auf Glud und Lugend. be's Abbreffe an bie neu errichtete Gefells ichaft ber Bolfsfreunde. Der Batriot, eine Sammlung vermischter Auffage. Paine's Auss fichten über ben Krieg und bas Bapiergelb. Arthur Donna's Barnung fur England burd Aranfreiche Beifpiel. Politifder Briefwechfel. Unpartbeiifche Geschichte ber frangbilichen Revos lution. Bowles, über die mabren Grunde bes gegenundetigen Rrieges Englante mit Tranffeid. Caftlep's Schreiben an einen grennd uber ben Berth Der brittifden Berfaffing. Mifreby Brieft. a Briefe aber bie Berbundung ber Aut. ften, und die Bertheilung Boblens und Frants reiche. Banfittart's Schrift jur Anrathung eis nes fortgefegten Rrieges. Schriften über bie Nothwendigfeit einer Barlamentereform in Enge land. Brand, über bie Abanderung ber jesigen Berfaffung bes Unterhaufes und bie Ungleichbeit ber Landtare. Siftorifche Ueberficht ber bisbes rigen Entwurfe jur Regierung bes brittifden Inbiens. Ruggles, Smitmlungen über bas enas. lifche Armenmefen. Ruffol's altere europaifche " Befdicht'e. Denry's Befchichte Brofbrittens "mens, burch bes Berfaffers Cob abgebrochen. Budjug ans ber großen Sarlenifchen Urfunden ' faminiang. Dr. Chomas Robertfon's Bes · fchichte ber Konigin Maria von Schottland. Belfham's Denfmurbiafeiten ber Sonige pon England aus bem Braunichmeigischen Sumfe. Bias

Bigland's bifforifche und antiquarifche Camms lungen über, Gloucefterfbire. Gefdicte -ber Rieden ober Boroughs pon Grafbrittanien. Sinclair's fortgefeste fatiftifde Nadricten . von Schottland. Ruffel's furge Befchichte ber pftinbifden Gefellicaft. Ebwards, Beidichte bet brittifden Dolonien in Weftinbien. Reepes. Gefchichte ber Infel Demfoundland. Diron's Ergablung bes letten rubmlichen gelbs auges ber Englander in Indien, unter bem Bes : neral Cornwallis, Summarifde Gefchichte Gpas niens. Antiquarifche Berfe, le Ron's Rriegsalterthumer ber Romer in Brittannien. Donglas, brittifde Begrabnifalterthumer. Maus rice's indifche Alterthumer. Biographien. Murphy's Lebensbefdreibung bes Dr. Johnson. Bufage ju Boswell's biographifden Radrichten pon eben biefem Gelehrten. Beslep's Leben pon Dr. Mbitebead. Dennant's eigne literarifche Les bensbeschreibung. Gir William Baller's eigne Biographie, jest erft aus ber Danbidrift bes fannt gemacht. Des Bifchofs Laplor's Yes ben, von Bbeelbon. Arthur Doung's Beis fen nach Granfreich. Bartram's Reifen burch Mord: und Gud , Rarolina, Georgien u. f., f. Batfins's Reifen burch bie Schweit, Stas lien, Sicilien, und bie griechischen Infeln, bis Rouftantinopel. Sodges, indifde Reifen. danan's Reifen nach ben bebribifden Infeln. . Capt. Sunter's biftorifdes Ragebud über bie erangniffe ju Porte Jadfon und Porfolfs , 360 land. 18 .

Beaumont's Reifen burd bie rbatifden Mablerifche Reife burch einige Gegenben pon Europa, Milen und Afrifa. Cartmright's Sagebuch über feinen Aufenthalt an ber Rufte pen Labrabor. Rpe's Schreiben uber bie bobe Bergfpite Ceneriffa. Beanfort's nene Rarte pon Icland, und beren Erlanterung. Lebwich's irlandifche Alterthumer. Demcombe's Gefchichte ber Abten St. Alban. ' Ebrosby's aus: erlefene Ansfichten ber Graficaft Leicefteribire. Mene Lopographie von ben Segenden in ber Rabe von London. Rirdengefchichte. Grabam's leberficht ber Rirdenverfaffungen von Eu: ropa. Sinton's Bertheibigung ber Diffenters in Orforb. Robinfon's firdenbiftorifde Unterfus dungen. Cheologie. Abbrud ber Bezaifden Sanbidrift ber Evangelien und Apoftelaeidichte, pon Dr. Ripling veranftaltet. Dr. Compfons Abbandlung über Die evangelifche Gefdichte. Dur. rap's Beweise fur die Mechtheit ber jubifchen und driftlichen Offenbarungen. Bintle's neue UeBers fenna und Erflarung ber Beiffanngen Daniels. Darfb, uber bie Mechtbeit ber funf mofaifchen Bucher. Rurge Ermabnung ber neneften enalis ichen Brebigten. Rechte miffen ich aft. Rans ball's juriftifche Berfuche. Dr. Boobefon's ins Rematifde Ueberficht ber englifden Befete. John Compus, Gammlung ber Gefege von Eug. Tanb, pon Rob vermebrt und fertaefest. fe's Cammlung ber englischen Banterottgefete. Ergneifunde. Dr. Roan's Bemerfungen aber

uber die Gesthichte und Seilungsart ber Enge braftigfeit. Dr. Boob, über bie Reite bes menichlichen Rorpers. Dr. Dr. Derfuch über bie Lungenfucht. Erotter's Bemerfungen aber ben Scharbod. Dr. Bebbees Babrnebmungen fiber die Ratur und Beilart ber Steinschmere Ben. Dearfon, über Rrebeneichmure, und bamit verwandte Rrantheiten. Ueberfegung von Orn. Bofraths Richter Abbandlung über ben Staar, und ber Schrift bes Frein. v. Bengel uber eben Diefen Begenftanb. Abernefbn's dirurgifde und phplidlogifche Berfache. Dr. Baugban's Mbs handlung über die bentige Rleibungsart. Ebles man's Abhandlung über die hemmung bes Athems bolens. Sangarth, über bie Androttung ber Saunbert, von ben Granfheiten ber Leber, und bie Berbartungen ber Galle. Dr. Samilton, über bie Pflichten eines Relbs mundarates. Dr. Baillie's Anatomie ber Frantbaften Theile bes menfchlichen Rorpers. Koot's Borlefungen über bie Theorie und Ents ftebungsart ber Luftfeuche. Daturgefdichte. Dr. Smith's Abbilbungen noch unbefdriebener Bflangen, und beffen botanifde Cammlung. Diction's fruptogamifche Pflangen Grofbrittans niens, und eben beffelben Befte trodiner Mflans Martyn's Erlauterung botanifcher Runfts Ben. Dr. Milm's einlandifche Pfiangen. morter. Dr. Bithering's botanifches Lebrgebaube ber brittifden Bhangen. Steele's Berfud uber Die Gartneren. Fortfegung bes neuen Gys ftemi

gems ber Maturgeschichte bes Chierreichs. Maturlebre. Einzelne Abhandlungen bars über in gefellichaftlichen Sammlungen. Bince's Entwurf feiner Borlefungen aber biefe Biffens icaft. Berichiebene Schriften uber bie thies rifde Eleftrigitat, nach Bolta , Galvani , Balli, u a. von Fowler, u. f. f. Euthberts fon, uber bie allgemeinen Gigenschaften, ber Eleftrigitat. Reab's Aleberficht ber freiwilligen Eleftrigitat ber Erbe und ibres Dunftfreifes. Beart, über verfcbiebene demifche Beaens Philosophie. Keraufon's ausges führtere Grundfate ber Moral und Bolitif. Stewart's Anfangegrunde ber Geelenlehre. Dr. Gims, Berfuc uber bie menfcliche Ras Dr. Savers, metaphpfifche und literarifche Untersuchungen. Dr. Beattie's Anfangegrunde ber Sittenlebre. Dr. Saplor, über bie Grunbe und Quellen ber menichlichen Erfenntnif. Beb: boes, von ber Ratur ber bemonftrativen Bewige beit. Palmer's, mehr theologifche, Abbandluns gen über ble Babrheit. Dr. Catham's Rarte und Maagitab ber Babrbeit. Brown, uber bie nas turliche Gleichheit und Rechte ber Menfcben. Dathematif. Corelli's Ausgabe bes Archis mebes, von Robertfon ju Orford veranftaltet. Caplor's logarithmifche Cafein, von Maffelone beransaegeben. Glenie's. Lebre geometrifder Bergleichung und Proportion, und porgangiger Ralfulus, Robertfon's Wert aber bie Regels fázit

ionitte. Abams, geometrifche und graphifche Berfuche. Ergiebungefdriften. Dr. Mifin's Briefe von einem Water an feinen Cobn, über Gegenftanbe ber Literatur und bes fittlichen Lebens. Burton's Borlefungen über weibliche Erziehung und Sitten. Rnor , über verfonlichen Abel. Der weibliche Mentor. Woefie. Ritfon's englische Anthologie. Alte englifche Gebichte. Dr. Raib's anfebnliche Auss nabe von Butler's Sudibras. Arbalider prachtiger Abbrud von Gap's Jabeln. Des Pindar's neuefte Gedichte. Charlotte. Smith's Bedicht, Die Emigranten. Dr. Blods lod's Leben und Bedichte. Rendall's Bedichte. Dipen's überfente Clegien, Dilliame's und Drafe's Gebichte. Topfy Europ. Ueberfegung bes Bert : Bert von Greffet. Schanfpielt. . Reue Ausgaben bes Shafipeare von Steevens und Malone. Der Dramatift, ein Luffpiel. Jeders mann hat feinen Bebler, ein Buftfpiel der Mrs. Inchr Die Karthenfermonde, ein Eranerfpiel. Madlin's Weltmann. Demofratenwuth; ein Brauerfpiel. Die Schwachen ber Liebe, ein Luftfpiel bon Soleroft. Rurge Angeige einiger andrer Schaus Romane. Der alte lanbfis, von Chars lotte Smith. Der Rampf. Die Emigranten, Don Imlan. Der Minftrel. Morton's Uabis eine indifche Ergablung, u. a. m. Ueberfenuns gen. Lacitus, von Marphy. Boragens Dben bon Bofcamen. Rallimachus, von Eptler Biba's Poetif, bon Sampfon. Bannifter's Aeberfege Brit. Annal, Liter B. B anna

guna bes Bindar. Rene Heberfesung bes Celes mad. Iphigenia, von Goethe. Diebubr's Reis Erent's Leben. fen. D. Dentider Gilblas. Rlaffifde Literatur. Englifde Ausgas ben bes Bennifchen Birgil. Benlen's Probe eis mer Ausgabe bes Cibuff. Rnight, über bas griechische Alphabet. Solwell's Borterbuch. Schriften vermischten Juhalts. Affatifche Philofophifche Eransaftionen. Koridunaen. Schriften ber gelehrten Gefellichaft ju Dans befter. Berhandlungen ber irlandifchen Afabes mie. D' Jiraeli's literarifche Merfrourbigfeiten, : und Abhandlung über bie Anefboten. Bebett's · jugendliche Borubungen. Graves, Bedanfen in einfamen Stunden. Farrago eines Unger manuteu.

In der noch immer fortbrausenden Gahrung bet politischen Lagen, Rechte und Berhaltniffe ber eus ropaischen Stagten, bauert auch ber gegenseitige Einflug ungehemmt fort, ben die Sewalt ber gros Ben Eraugniffe ber Zeit auf die Beichaffenheit und Richtung der Literatur, und ein großer Theil dies fer lettern auf jene, außert. Die Gegenseitigkeit diefes Einfluffes ift zu fichtbar und auffallend, um ihr Dafenn und ihre vielfache Wirffamteit noch ju leugnen, ober zu verkennen; ob man gleich ohne Breifel zu viel behauptet . wenn man die Odrifte Reller als die einzigen, ober auch nur als die vornehmften. Urheber und Triebfebern bet gegenwars tigen großen Bewegungen ber Staaten, ober biefe herrschenden Leiterinnen der heutigen ichriftftellerischen Arbeiten und Untersuchungen ans fieht. Gelbst in England ift beides nicht der Fall. Ungeachtet bes auffallend großen Uebergewichts ber politischen Tenbeng felbst in folden Schriften, beren Inhalt und Gattung auf den erften Anblick von ber Ophare politischer Angelegenheiten meit entlegen ju fenn fcheint, finbet ber tiefer gebende Unterfucher Anlaffe und 3wede diefer Art; und es ift febr begreiflich, bag ber herrschende Ginn und D 2 Ges

Befchmad ber Beiten jebem Berfaffer, ber auf fein Dublifum ju mirten municht, reigend genug ift, um fich, mehr ober weniger, nach ihnen gu bequemen. Aber es giebt ber unbefangenern Ochrifte fteller doch immer noch, die fich nicht gern in jesnes unruhvolle, ichifbruchreiche Meer magen, ober, wenn fie ja einmal eine furze Streiferen in bak felbe versuchten, gern und bald wieder bem rubie gern Beftabe zweilen, lieber fille Beobachter, als geschäftige Theilnehmer bes Grurms, abgeben, und im Unbau ber friedlichern Gefilde bes Big fens und Dentens eifrig fortfahren, ohne jedoch in ihren Bergen ben innigen Untheil ju verleuge. nen ober zu erfticken, ben die Denschheit an bem fo lebhaft gewordenen Rampfe über ihre Rechte nehmen muß.

Dem Annalisten ber brittischen Literatur, ber sich ohne Gehl zu bieser lettern Rlasse bekennt, und das Glück lebhaft zu schäßen weiß, sich nicht etwa scheu und gezwungen in sich selbst zurückzies ben zu burfen, sondern sich bes vollen Genusses der Freiheit und Sicherheit um sich her, und des wohlthätigsten Schutzes der weisesten, glücklichsten Regierung zu freuen, ziemt diese Unbefangenheit der Gesinnungen wohl unstreitig am besten. Aber

et tehrt auch bießmal feine mufternden Blide auf bie zahlreichen mahrend biefes Jahrs in England erfchienenen politisch en Schriften zuerft, umbernach in der Anführung und Burdigung der im Sanzen nicht minder zahlreichen, die biefen Ans ftrich nicht haben, Ruhe und Erholung zu finden.

Jene Schriften, von benen er nur die michtigsten ausheben wird, machen eigentlich eine zwies
fache Sattung aus. Einige sind von allgemeinerm Inhalte, und betreffen politische Gegenstände den Menschheit und Philosophie überhaupt; andre sind auf einzelne und besondre Nationalzwecke, oft sogar auf ganz individuale und personliche hins sichten gerichtet. Mehrere sind indes von einer dritten vernischten Art, von besonderer Beranlassung, und von allgemeinerer Aussuhrung und Anwendungs

Von ber erstern Art ist ein Versuch über die wahren Grundsase burgerlicher Freiheit und einer freien Regierungsart, von Charles Francis Sherte ridan, worin er das Paradoron geltend zu machen sucht, daß politische und burgerliche Freiheit nicht unzertrennlich sind, sondern daß die eine gar wohl sone die andre bestehen könne. Das große Pro-

blem, die Gewalt einer Regierung bergestalt eins, gufchranten, bag fie genau eben bie gefehlichen Berpflichtungen gegen alle ihre Unterthanen erfulle, welche diese gegen einander ju beobachten haben, getraut fich biefer Ochriftsteller durch feine Bore, fchlage zu lofen, worin er befonders bem grthus. me entgegen arbeitet, welcher die politische Ges walt bes gangen Staats mit der perfonlichen Ges malt einzelner Glieder beffelben vermengt; und,' feiner Meinung nach, ift es nicht nothig, bag jene Bewalt in ben Sanben aller Staatsburger fen, weil fich die burgerliche Freiheit auch bann ethalten und fichern laffe, wenn nur ein Theil ber Staatsglieder jene Gewalt besite. Unbeschrankte Souveranitat des Bolts scheint ihm blog Uebers traqung bes Despotismus von bem Regenten auf die Nation zu fenn. Die brittische Berfaffung, und besonders die Stellvertretung im Parlament, ift das vorzüglichfte Augenmerk biefer Untersuchuns gen, die boch wohl mit ju viel Zuversicht und Selbstgefühl angestellt, und mit harten, unbilligen Meußerungen gegen biejenigen, jum Theil großen, Schriftsteller verwebt find, welche die herrschenden Lehrfage von ber burgerlichen Freiheit behaupten. Ein englischer Arat, Dr. Bearn, faste die febr qute.

gute, und einer noch weitern Ausführung murbige Idee, von bem Urfprunge und Fortgange ber Freis beit in ben neuern europäischen Staaten eine allges meine, historischphilosophische Ueberficht zu geben. Die Schrift ift zwar eigentlich gegen Paine geriche tet; fie verrath aber eine belle und freie Denfart. Aufflarung icheint bem Verfaffer die mahre Grunds lage der Freiheit zu sepn; und er glaubt, daß alle Entwurfe politischer Reformen mit jener gleichen Schritt halten, und ihrem Sange folgen follten. Den Grab ber Aufflarung einer Nation balt er für die allgemeine Grundregel, nach welcher fich Die Gelindigfeit ober Strenge ber Regierung richs ten muffe; aus diefem Gefichtspunkte pruft er bie verschiednen europäischen Regierungsarten, und fucht ju zeigen , daß fie fast fomtlich , wegen Bers nachläßigung boffelben fehlerhaft ausgefallen find. Sobann pruft er bie gegenwartige politifche Lage, und halt es fur eine Saupturfache bes Umfturges ber frangofischen Monardie, bag fich bie Regies rung burch bas Beispiel andrer bespatischen Stad ten nicht belehren ließ, bas einzige Mittel, fich ju behaupten, fen fortmabrenber willführlicher Gine fluß auf ben Berftand. Paine's republikanisches Guftem halt er nur bann fur ausführbar, wenn biz n A

Die gange Maffe bes Bolls einen außerordentlichen Grad von Sinficht und Tugend befict; ob et gleich jugiebt, daß alle Menfchen, politifch genoms men, einander gleich find, ober boch fenn foliten. Mebrigens ift er ein Feind von ploglichen und gee waltsamen Neuerungen, und findet es grausam; bas gegenwartige Menschengeschlecht ben Bortheis len bes folgenden aufopfern zu wollen. beften und erheblichften allgemeinern Berte über politifche Gegenstande ift inbef Godwin's Unter: fudjung über die politifche Werechtigfelt, und ih: ren Einfluß auf Tugend und Gluckfeligkeit über: baupt, ba fie freimuthige Prufung mit Große. bes Irvecte und Festigfeit ber Grundfage in eie nem mehr als gewöhnlichen Maage vereint, ob fe gleich auch manche neue, gemagte, und vielen Biberfpruche fahige Meinungen vortragt. all außert biefer Schriftsteller eble und menfchens freundliche Befinnungen. Burgerliche Rube und Ordnung ist ihm bas große Ziel aller politischen Reformen; und fehr lebhaft ichilbert er bie Go fahr ihrer gewaltsamen und frampfhaften Ueber Ueberaus fehrreich find sowohl feine Uns terfuchungen bes vorhandenen politifchen Uebels, #14 feine Borfchlage ju beffen allmabliger und biete bens benber Abftellung. Lieberzeugt, daß er manche tief eingewurzelte menschliche Arrthumer und Borutheile wider fich aufregen und in feinem Bifer miber fie anftogig werben muffe, wollte et Ach lieber allen Kolgen bavon aussehen, als vert fannte Bahrheiten jurichalten, auf benen bas Blud ber gangen Menschheit beruht. Beitlaufe tia genug, aber so wenig grundlich als unpars thetifch fit bie Abbreffe an die neuerrichtete Ges felichaft ber Boltsfreunde, vom Prof. Bilbe ju Coinburg, in bem Butte einen neuen und rus ftigen Baffentrager finbet. Geine meiften Am griffe find auf Dr. Parr und Mackintofh ges richtet, und betreffen größtentheils bie Ungeles genheiten Aranfreichs. Richtigere und bestimme tere Begriffe aber bie Menschenrechte, Die boch ben eigentlichen Gegenstand biefer Schrift ausi machen follen, fucht man in ihr vergebens. Bohl aber verfteht ihr Berfaffer, ben aller feiner Rebs feligfeit und Selehrsamfeit, Die Runft, einfache und leichte Materien in ein verworrenes Dunfel bu bullen; und von Burfe's befannten Betrache tungen über bie Revolution fagt er; ihre Lesung mache Epoche im Leben bes Lefers; fie fen ein Bes nuf. ben ber Beift nur erft mit bem letten **Schim** M s

Schimmer des Gedachenisses vortieren köme; ex begreife nicht, wie irgend Jemand hier der Uebere zeugung habe widerstehen können; er seines Theils habe keiner Ueberzeugung bedurft. Eine unter dem Titel, The Patriot, schon im vorigen Jahr angefangne Sammlung von politischen, moralis schen und philosophischen Aussähen, welche sämtelich die gute Sache der Freiheit betressen, und von Auszügen verdienstvoller Schriftseller über diesen Segenstand, ist in diesem Jahre mit einem zweisten Bande fortgesetzt worden, der, gleich dem erasten ganz zweckmäßig gesammelt und vertheilt ist.

Eine altere Abhandlung von Thomas Paine, Aussichten über den Krieg und das Papiergeld, Prospects on the war and Paper - Currency, die schon im J. 1787, bey Gelegenheit der Eins mischung Englands in die innern hollandischen Ans gelegenheiten geschrieben, damals aber nicht ges druckt wurde, ist nun durch einen Ungenannten ins Publikum gebracht, und enthält, wie alle Wers de dieses Schriftstellers, viele außerst treffende Ges danken und glückliche Wendungen, aber auch nicht wenig Brennstof, der, wie bekannt, das gewöhns liche Vehikel seiner Belehrung ist. Eine ganz

enbre Abficht bat die Odnift bes ichabbaren pos Litifden Detenomen, Arthur Young, worin et Franfreichs Beifviel als Barnung fur England auffelt, und worin er, wo moglich, die paradope Behauptung bes Goame Jenyns geltender ju machen fucht, bag alle theoretifch nichtige Grunda fate ber Staatskunft practisch unrichtig und falsch Erfahrung ift ihm einzig und allein ber Maafftab politischen Verfahrens; und die frangos hiche Revolution ist ihm ein experimentum crucis gegen alle Bolferegierung. Schlimm nure daß oft feine Ideen, und besonders die Ursachen, die er von jener Revolution angiebt, mehr theos retisch als praktisch, oder auf wirklichen Thatsachen gegrundet find; benn perfonliche Stellvertretung im Parlamente, die Menschenrechte und die Bleiche heit, scheinen ihm bie Wurzeln alles barans ers wachsenen Liebels zu sepn. Auch sein Gifer gegen feine Landesleute ift ziemlich übertrieben; und fo weit geht ihre politische Bethorung gewiß noch nicht, daß fie alle die Maximen annehmen follten, die ihnen bier Sould gegeben merben. maßigter und belehrenber fpricht ber Berfaffer eis nes politifden Briefmedfels, Political Correspondence, morin einem Areunde auf bem Lande

Lande die Charaftere der jest am Ruber besindste den Personen, und die merkuhrdigsten Vorfälle des Tages beschrieben werden. Pitt, For, Hore ne Toose, u.a.m. werden darin sehr tressend und im vortheilhaften Lichte dargestellt, und Burke wird freimuthig in Anspruch darüber genommen, daß er unermüdet sich bestrebt hat, den Nationals haß zwischen England und Frankreich immer stärker anzusachen. Auch die Ideen und Vorsischen Parlaments sind harter gedacht, kuhler vorzes tragen und mehr der Beberzigung wurdiger, als eine Menge andrer Untersuchungen dieses seit einis zen Jahren so oft angeregten Gegenstandes.

Einige ungenannte Verfaster, ober Sammlet vielmehr, liefern eine unpartheiliche Gei schichte ber franzolischen Revolution, in zwep ziemlich starten Duodezbanden. Sie ges stehen selbst, das sie ihren Stof aus dem Annuals Register, aus dem Moniteut, und andern Zeitz schriften zusammengetragen haben; und so kann man sich leicht vorstellen, daß der Werth desselben sehr ungleich sey. Die Erzählung geht von dem Ansange der französischen Unruhen bis zum Tode

ber Conigin. Die the auf dem Titel ertheilte Ems pfehlung der Undartheilichkeit scheint nicht über trieben gu fenn; und vermuthlich wird biefe. Ga ichichte fortgefest werden. Gr. Bowles, der fich Icon burch feinen Protest gegen Daine's Menfcenrechte, und andre politifche Damphlets nant portheilhaft besannt gemacht hat, unterfucht in eis ber neuen Beinen Schrift die mahren Brunde bes gegenwartigen Rrieges mit Franfreich, um die Ets heblichfeit, Mothwendigfeit und Rechtmäßigfeit Deffelben barruchun, und augleich zu zeigen, bag et burchaus, feinem Wefen und feiner Form nachs als bloffer Bercheibigungsfrieg anzufeben fem In einem fehr weitigufrigen Briefe an einen Steund, Order before Anarchy betitelt, jergliet bert ein Beiftlicher, Caftley, bet fich jedoch nicht genannt bat, bie von Daine und Anbern aufget ftellten Grundfaße jum Umfturg ber beittifchen Bert faffung, und fest benfelben größtentheils triftige Grunde für die Aufrechthaltung berfelben mit vier fer Beredfamfeit entgegen. Bir gebenfen nut Diefer Schrift als einer ber beften unter ber taum uberfehbaten Menge von Biderlegungen bes Begt perd, ben fie bestreitet. Die Lage ber friegrit fchen Angelegenheiten au Ausgange bes vorjabrit asa

gen Sommers macht ben Inhalt von Alfreb's Briefen aus, die eine geschickte Sand verras then. 3hr Berfaffer fucht befonders auf die fufter matifche, beharrliche, und weitgreifende Chrsucht bes tufiichen hofes aufmertfam gu machen, von ber er ein bald erreichtes, alle übrigen Dachte bar nieber drudenbes, Uebergewicht befürchtet. Uebris gens find biefe Briefe fehr gut gefchrieben, und empfehlen sich vorzüglich durch die darin vorkoms menden Charafterschilderungen. Micht wentaet Aufmerkamkeit verdienen die Briefe über bie Berbundung ber gurften, Letters on the subject of the Concert of Princes, und uber die Bertheilung Pohlens und Frankreichs, von einem ruhigen Beobachter, die schon vorher einzeln im Morning : Chronicle abgedruckt maren. Gie find mit großer Freimuthigfeit abgefaßt, und meifters haft geschrieben; und wenn gleich manche barin geaußerte Beforgniffe übertrieben feyn mogen, fo verrathen sie doch einen für das Wohl der Mensche heit lebhaft befammerten, und von manchen bem gemeinen Auge fremden, ober boch von ihm nicht genug beachteten Umftanben und Absichten untere richteten Schriftsteller. Europa, meint er, muß, wenn ber Rrieg fortgefest wird, am Ende in einige

mer

wenige große Daffen gerfallen, moben England auf feinem Fall geminnen tonne, bem bie Berftute kelung Frankreichs, und vornehmlich Muglands Uebermacht, fehr nachtheilig werden muffe, fomohi in Ansehung seiner Seemacht, als feiner oftinbis fchen Befibungen. Er fobert baher feine Landess leute lebhaft auf, zur Endigung bes jestigen Rries ges, und ju friedlichen Unterhandlungen mit Frante reich, fo viel an ihnen ift, beigutragen. gen rath ein andrer achtungswerther Schriftstels Ser, Banfittart, jut Fortsetzung des Krieges mit Rranfreich in seinen Reflections on the Propriety of an immediate Conclusion of Peace, Betrachs tungen über die Rathsamfeit eines unverzüglichen Briedensichluffes, Die er einem furz vorher, une ter dem erbichteten Ramen Jafper Bilfon, bers ausgekommenen Briefe an Grn. Pitt entgegenfest, worin die Unnothigfeit bes Rrieges, fein verberbe licher Einfluß auf ben brittifchen Sandel, bie Doge lichfeit und Bohlthatigfeit eines balbigen Friedens, follten dargethan werben. In jener Wiberlegung Diefer Puntte bemuht fich ber Berfaffer augleich die englische Nationalschuld aus einem minder nachs theiligen Gefichtspuntte barguftellen, und fodert allen Dingen feine Mitburger auf, ihrer ciúd

gludlichen Grundverfassung unverändert treu 34 bleiben.

Unter ben vielen Schriften, welche fich auf ben immer noch regen und unbefriedigten Bunfc einer Reform bes Parlaments beziehen, beichner fich eine von 3. Brand durch Intereffe und tiefen Scharffun vorzüglich aus. Gie hat den Titel: The Alteration of the Constitution of the House of Commons, and the Inequality of the Land - Tax, considered conjointly; b. i. die Abanderung ber Berfaffung des Unterhaufes; und die Ungleichheit der Landtage, gemeinschaftlich ermogen. Freilich aber ift biefe Schrift burchaus wider fold eine Reform gerichtet, und hat die Abs fiche, ihr alle mogliche Sinderniffe in den Weg gut legen; vornehmlich aber, the burch einen Plan jut beffern Ausgleichung ber Landtare vorzubauen. Diefer Dian ift gant batt angelegt, Diefenigen. welche auf Parlamentereform bedacht find, von ihr, ren Bemubungen gurudgufdreden; und gar leicht, tonnte diefet Zweck erreicht werden, wenn die Durchfegung beffelben gelange. Die jebige Lage: der Dinge wird als außerst ungunftig für Abe, anberungen diefer Art geschilbert; aber auch fein vorgangiger Zeitpunft Beint dem Betfaffet ichich. lià

lich bazu gewefen ju fenn. Er unterftußt feine Grunde mit vielfaltigen Berechnungen über den Ertrag und die Abgaben der liegenden Grunde. und fucht ju zeigen, daß ber Beitpunft febr nabe fen, in welchem ber Belauf ber Landtare ansehne lich erhöht werden muffe. Bu diefer Erhöhung. die fich jahrlich auf eine Million belaufen foll. thut er aussuhrliche Vorschläge, und zeigt fic überall nicht nur als einen treflichen Rechner, fons bern auch als einen fehr geubten und icharffinnigen Denfer, ber bas gange englische Finangfpftem gu überfeben und ju murdigen weiß. Rurg, dieß Bud ift für Jeben, auch auslandischen, Statistifer aufe feuft michtig, und verbient mit Omith's flaffis ichem Berte über ben Nationalreichthum gleichen Rang.

An der Anzeige dieser wichtigern Erscheinungen aber Politik sen es für dießmal genug, ohne der vielen Schriften und Rlugblatter von geringerm Range zu gedenken, welche die Lieblingsmaterien der Zeit betreffen. Man weiß, daß zu diesen, auf ser den franzosischen Staatsunruhen und dem Kries ge mit Frankreich, Freiheit und Verfassung, Nastionalschuld, Sklavenhandel, irländische und oftinz dische Angelegenheiten, vornehmlich gehoren. In Brit. Annal. Ixter B.

Beziehung auf diefe lettern barf bier indeg ein intereffantes Berf nicht übergangen werben, wels ches einen ansehnlichen Quartband füllt : eine his forifde Ueberficht von Planen gur Res gierung bes brittifchen Indiens, und gur Ruhrung bes oftinbifchen Sandels, verbunden mit ben Grundzugen eines Entwurfe von bet beften Regierungsart im Auslande, von Sans belbokonomie, und einheimischer Staatsverroals tung, in Binficht auf das affatifche Intereffe Große britanniens. Größtentheils ift dieg Bert freilich nur Rompilation, aber eine fehr zwedmäßige; und ben ber bevorftehenden Entscheidung der Fra: ge im Parlament, ob die im Marg 1794 aufhos renden ausschließenden Rechte und Freiheiten ber oftinbifchen Befellichaft ihr fernerhin verlangert, pber abgeandert werben follten, ift es ungemein rathfam, folch eine bequeme Durchficht aller bahin gehorenden bisherigen Berhandlungen und Bors fchlage gur Band gu baben.

Ueberhaupt find historische Sammlungen biefer Art unstreitig fehr nublich, wenn fie auf den ber stimmten Zwed gerichtet find, durch völligere Uebers schauung des bieher Geschehenen die noch vorhands nen Lucken und Bedurfnisse sichtbarer zu machen, und

und die Ausfüllung der erstern, oder die Abstels lung der lettern, dadurch zu erreichen. Ein sehr guter Gedanke war es daher, den einer von den königlichen Friedensrichtern in den Grafschaften Effer und Suffolk, Hr. Thomas Ruggles in einer Reihe von Briefen ausführte, die er The History of the Poor überschrieb, worin er die bieber in England über das Armenwesen gemache ten Anordnungen bis zur letten Parlamentsstigung historisch durchgeht, und zugleich die verwandten Gegenstände von den Rechten und Pstichten der Armen sehr gut eröctert.

Der Ansbente im Fache ber Geschichte giebt es auch in diesem Jahre nicht wenig. Auf gleiche Art, wie Dr. William Auffel die, auch ins Deutsche übersetzte, Geschichte des neuern Europa, in Wriesen an einen jungen Soelmann, bearbeitet hat, liesert er jest den Ansang der altern europäischen Geschichte, in zwey Bans den, worin er sich aber oft eine große Weitlaust tigkeit erlaubt, wie bier gleich zu Ansange über die Frage vom Ursprunge und ersten Zustande des menschlichen Geschlechts. Diese beiden ersten Bans de gehen nur die zum Ansange des peloponnesse M2

ichen Rrieges, und ber Banbe murben gewiß noch eine ziemliche Anzahl geworden fenn, wenn bet Tob bes Dr. R. diese an sich nicht verwerfliche Arbeit nicht unterbrochen hatte. Debr noch ift es ju bedauern, daß eben diefes Schickfal ber Bere waisung ein in feiner Art weit wichtigeres Bert, Benry's Befchichte Großbritanniens, betroffen bat, movon in diefem Jahre ber fechete Band er: Schien, ber auch schon nicht gang mehr von ihm, fonbern von Grn. Malcolin Laing, vollendet ift. Dieser fechete Band enthalt die Periode von der Regierung Beinrichs VII. bis jum Cobe Bein: richs VIII. und die gleichzeitige Beschichte von Schottland. Ohne übertriebenes Lob fann man dieß Wert als die beste bisherige englische Geschichte betrachten; benn henry ergahlt gedrungner und lebhafter, ale Rapin, und gewiffenhafter, unpare theiticher und naturlicher, als hume. Auch erichopft fein Plan alle wiffenswurdige Gegenftande weit mehr, und befasst jugleich die schottische Se Schichte. hr. Laing scheint übrigens, nach ben bier gelieferten Droben, nicht der Mann ju fenn, ber biefe Schagbare Arbeit murbig, unbefangen und zwedmaßig genug fortfeben murbe. Mus bem an historischen Urfunden so reichen, aber ziemlich felt:

feltnen und toftbaren Harleian Miscellany hat ein Ungenannter Diejenigen Stude ausgezogen und in Einen Quartband gebracht, die vorzüglich die enge lische Geschichte, in ihren wichtigften Zeitpunkten, betreffen, und auf welche hume jum bftern fich Micht febr gunftig ift fur Dr. Thomas beruft. Robertson, der eine neue Geschichte der Ronigin Maria von Schottland liefert, Die Ramensver: wandtichaft mit dem berühmten Gefchichteschreiber Schottlands, ber fich ben bem Leben biefer bents murdigen und unglucklichen Ronigin mit fo vielem Intereffe verweilte. 3mar hat diefer ihr neuet Biograph die befannte Schubschrift Bhitafer's benust, worin er die Unachtheit der Papiere, wors aus Dr. William Robertfon "und Lord Sales bie Schuld ber Ronigin ju beweisen suchten. es fonderbar, bag er zwar gleichfalls diefe Papiere für untergeschoben, bennoch aber die Ronigin für schuldig an der Ermordung ihres Gemahls erflart; wenigstens glaubt er, bag fie berfelben fein Sinders nif in ben Beg gelegt habe. Seine Grunde find indef von der Art, daß fich aus ihnen weit eher Die Unschuld ber Ronigin herleiten lagt. Diefen faft burch bas gange Wert fortmahrenden Unbes fand abgerechnet, tann es indeß gur beffern und villåe 33 3

polligern Heberficht ber neuern Aufflarungen über biefen Theil ber ichottischen und englischen Beschiche te nuglich werben, ob es gleich nicht ju ben Deis fterwerten gebort, und auch in Anjehung ber Odreibart mittelmäßig ift. In ben Denfmurs bigfeiten ber Ronige von England aus bem Saufe Braunfchweig : Luneburg zeigt fich ihr Berfaffer, Br. Belfham, als ein Mann von Ginficht und riche tiger Beurtheilung, und ichieft ihnen eine trefliche Einleitung poraus, welche von ben politischen und Eriegrischen Vorfallen von ber großen Revolution bis- jum Tode der Ronigin Unna eine vollstans Dige und fruchtbare Ueberficht gemahrt. Der Saupttheil des Berts befafft die Regierung der beiben Ronige, Georg bes Erften und Zweiten, und ergahlt die merfmurdigen Eraugniffe berfels ben so geschickt und unterhaltend, daß die Forts febung biefer Demoiren, mozu Soffnung gegeben wird, von jedem Lefer gewunscht werden muß. Bon einzelnen Landern und Grafichaften fahrt man fort, umftanbliche hiftorische Berte auszus arbeiten, die fowohl die Alterthumer, als die Ses Schichte berfelben erzählen. Aus bes verftorbuen Ralph Bigland's Papieren hat man ben erften Band einer großen Sammlung, in Folio, bere auss

ansgegeben, welche hiftorifche, antiquarifche und genealogische Denfmurbigfeiten ber Grafichaft Sloucestershire in fich faffen foll. Die bier mit großer Dube und angstlicher Genauigfeit ausammengetragnen Nachrichten haben freilich eis nen fehr ungleichen Berth, und betreffen nicht fels ten außerst fleine, besonders Familienumstande, größtentheils aus Grabichriften gefammelt; in: beg findet man barin auch manche allgemeiner brauchbare geographische und statistische Merkmurs digkeiten. Es find vierzig, jum Theil ansehnliche und gut gestochene, Lupfertafeln beigefügt. größerm , ausgebreitetern Ruben, befonbers für Den Statistifer, jugleich aber in ber Absicht ges fcrieben, um die Digbrauche bey der gegenwartie gen Stellvertgetungsart im Parlament ins Licht gu stellen, ift die vollständige Geschichte der Bo roughs, oder Burgfleden, von Grofbri tannien. Bon jedem derfelben wird der politie Sche Charafter, sein alter Buftand und feine Res prafentirung, feine Korporation, fein Bahlrecht, Die Anzahl bet Stimmenden, der fogenannte Res. turning Officer und Patron bey ben Bablen, besonders angegeben. Porquegeschickt ift eine febr ausgearbeitete Erorterung ber hieher geboris M 4 gen

gen Berfaffungerechte, und Granville Charpe's Dian jur Abstellung ber Digbrauche und Aufs hebung der Ungleichheit in der Reprasentation. Sinclair's überaus fchagbares ftatiftifches Wert aber Schottland, wovon man uns nun auch im Deutschen einen Auszug ju geben angefangen bat, ift in diesem Jahre bis jum fiebenten Bande ans gewachsen. Da sich bie Anzahl ber Rirchspiele in Schottland, nach ber hier gegebnen Berechnung, ungefahr auf 950 beläuft, und in diefen fieben Banden erft 406 burchgegangen find; fo mochten wohl noch eben so viel folgende Theile zu erwars ten fenn. Auch in diefer Fortfetung haben bie an Ort und Stelle aufgenommenen Berechnungen und Angaben umftanbliche Genauigfeit; fie find aber nicht bloß trodine Bergeichniffe, fonbern mit manchen lehrreichen Bemerfungen untermischt. Co wird es von bem burch einne Schriften tuhmlich befannten Anderson bargethan, bag ber bedruckte Buftand vieler Ginwohner von Schott, land dem Fortgange landwirthschaftlicher Berbef: erungen große Sinderniffe in ben Beg legt, wie fas besonders in ber Graffchaft Inverneg, bem Mittelpuncte biefes Ronigreichs, ber Rall ift. Einzelne Beispiele beweisen inbeg auch, wie glucke li**ć** 

lich fich biefe Binberniffe burch bie eblere und populare Denfungsart einzelner Gutsbefiger bes ben ließen. Ochlimm nur, bag bann auf ber ans bern Seite die Abweichung ber Canbleute von ihe rer einfachen und maßigen Lebensweise Die ihnen verschaften Bortheile wieder vereitelt, und bag nicht nur Sittenverfall, sondern, so parodog es auch flingt, felbft ber Bumachs hulfstofer Ars men nicht felten die Folge landwitthschaftlicher Berbefferungen ift. Angenehm und lehrreich ift jugleich ber haufige Anlag, welchen bie verschiede nen Beitrage ju diefem Berte dem Beobachter ges ben, unter ben, zuweilen von einander abweichens ben, oft aber auch in ihren Resultaten zusammens fimmenden, Meußerungen und Urtheilen eine prufende Bergleichung anzuftellen. Bis jest wirb Die zusammenhangende Ueberficht der Materialien biefes Berfs baburch noch erschwert, bag feine los fale Berbindung ber Begenden und Derter, wegen ber gerftreuten und gufälligen Entftehung ber Beis trage, Statt fand; ein Mangel, bem fich am Schluffe bes Ganzen burch ein allgemeines ges graphisches Regifter wird abhelfen laffen. fel's turge Geschichte ber oftinbischen Roms pagnie gemahrt eine fummarifche und lichte Dats ftels M s

ftellung von ber gangen Einrichtung und gegens wartigen Lage biefer Sanbelsgesellschaft, und fest fie zugleich in einen portheilhaftern Befichtspunkt, als derjenige ift, von benen fie von fo vielen bes trachtet wird, die fie als nachtheiliges Monopol ansehen. Die Natur und Berbreitung ihres bans bels, ibre Berbindungen mit der Regierung und ben Ginfunften von Indien, die Gefahr und Une politif einer bamit ju machenben Abanberung, find Die vornehmften Gegenstande diefes Buchs, morin Bugleich bienliche Maagregeln an die Sand geger ben merben, ben engelichen und irlandischen Das nufakturiften alle erlaubte Artikel eines freien Sans bels zu fichern, ohne bas einmal eingeführte Ope ftem desmegen aufheben zu burfen. In ber zweis ten, bald nach ber erften gedruckten, Ausgabe ift auch ichon ein Auszug aus ben burch eine Parlas mentsafte erneuten Privilegien ber Gefellichaft bee findlich. Die Geschichte ber brittischen Rolonien in Beftindien, von Bryan Edmards, in zwei Quartbanden, gehort ju ben beften biegiahrigen bistorischen Produften. Die ift sowohl in politie icher als merkantilischer Binficht bearbeitet, febr wohl geordnet, leicht und unterhaltend eingefleis Det. Mitunter fommen trefliche und einnehmenbe Des

Befchreibungen vor, in benen jedoch bie unvere fennbare Barme burch alle erfoberliche Unbefans genheit bes Geschichtserzählers gemäßigt ift. Das Berf besteht aus sechs Buchern, wovon das lente bie jest zwischen bem Mutterlande und feinen Ros lanien rege gewordene Frage betrift, ob diefe less tern mit ben amerifanischen Freiftagten unmittels bares Berfehr haben durfen, oder nur vermittelft ber englischen Ochiffe, und unter ben Ginschrans Zungen der Mavigations : Afte. Gr. Edwards. ber in Jamaita lebt, fpricht febr bringend fur bas Erftere. Bon fleinerm Umfange ift bie Geschichte ber Regierungsvermaltung auf ber Infel Dems foundland, von bem bortigen Oberrichter Rees ves von der Zeit an, da Gir humphry Gilbert, im 3. 1578, als bortiger erfter Statthalter anace fest murde, bis jur Anordnung eines Berichtshor fes im J. 1791. Sie enthalt manche neue Mache richten, die jur nabern Renntnig biefer Infel bies nen fonnen, besonders aber lebhafte Schilberune gen von den an den Ginwohnern durch die dorte bin gefommenen englischen Rolonisten verübten Ungerechtigfeiten. Dabere Beranlaffung ju bist fem Berte gab die bamals im englischen Parlas mente jum Vortrage gebrachte Berathichlagung áber

über die für die Bufunft ber gerichtlichen Bermale tung auf ber gebachten Infel zu ertheilende Form. Daher find auch die bisherigen über bortige Sande lung und Lifcheren vorhandnen Aften angehängt. Major Dirom liefert eine umftanbliche Erzählung von bem letten ruhmvollen Felbzuge in Indien, wodurch im vorigen Jahre dem Rriege mit Tippus Saib ein Ende gemacht wurde. Er selbst war ben diefer Erpedition Generalabjutant, und fchrieb Diefe Beschichte derselben auf seiner Ruckreise nach England. Die Ginleitung enthalt Ruchblicke aus Die beiden vorhergegangnen Feldzüge in dem Rries ge mit bem gebachten Gultan; und wenn gleich die Borfalle des dritten, ber fich mit bem unter ben Mauern von Seringapatam mit bem Senes ral Cornwallis geschlofinen Frieden endigte, bent meiften Lefern noch im frifden Andenken fenn wers ben; so findet man boch hier vieles genauer und umftanblicher ergahlt , als es bie öffentlichen Blat: ter berichteten, und manche Dinge, bie bisher noch gar nicht berührt, ober boch wenig ins Licht gefest Die großen, vielfachen Bortheile indefi. welche ber Verfaffer als Folgen biefes Krieges und feines Ausganges ansieht und weißagt, mochten wohl, in Ansehung ber Dauer, fo ficher nicht fenn, alŝ

als er sich dieselben benkt. Die steißig und gefällig ausgeführten Karten und Prospekte erhöhen die äußere Schönheit dieses Werks nicht wenig. Für Leser, die sich mit kurzen Uebersichten historischer Hauptumstände begnügen, mag eine Seschichte Spaniens, in drey Oktavbänden leicht befries digend seyn, die ein Ungenannter seiner unlängst in eben dem Seschmacke bearbeiteten Geschichte Frankreichs folgen läßt. Ohne seine Quellen nachz zuweisen, reiht er seine Begebenheiten geschickt ger nug an einander; ihr Vortrag aber hat zu wer mig Ratur und Einsachheit, und verräth ein mißt kungnes Bestreben, Sibbon's blühende Schreibe art nachzuahmen.

Im Kache der Alterthumer, deren Stus dium dem englischen gelehrten und artistischen Bleise schon so manche ansehnliche Bereicherung verdankt, veranstaltete auf ihre Kosten in diesem Jahre die antiquarische Societät zu London einen prächtigen Abdruck von des verstorbenen Genes vals le Roy Kriegsalterthumern der Römer in Britannien. Das Werk ist in Imperialsolio gedruckt, hat ein und sunfzig Kupfertaseln, und kostet fünf Guineen. Es besteht aus vier Büschern,

dern, wovon bas erfte bie friegrischen Unternehe mungen ber Romer in Britannien überbaunt burchgeht; bas zweite bie urfprungliche Berfaffung bes romifchen Rriegswesens und bas altere Ops ftem ihrer Lager abhandelt; bas britte eine allges meine Befdreibung bes nordlichen Britanniens und ber bort auf eine Zeitlang aufgeschlagnen Las ger, nebft einen Rommentar über die bortigen Eriegrischen Unternehmungen bes Julius Agris Isla enthalt, und das vierte die alte Erdbeschreis bung bes nordlichen Beitanniens berichtigt. meral le Roy war gang ber Mann ju biefer vers Dienftvollen Unternehmung, ausgeruftet mit allen bazu erfoderlichen gelehrten und militariichen Rennts niffen. Die Ruinen der romifchen Lager in den nordlichen Gegenden Englands gaben vornehmlich Unlag ju ben Forschungen, die er an Ort und Stelle machte, wo er auch felbft bie Grundriffe und Zeichnungen mit vieler Sorgfalt aufnahm. Dur die Ochreibart ift nachläßig und weitschweis fig; und es mare mohl ju munichen, daß ber mannichfaltige Gewinn, den Geschichte und Alters thumskunde aus diesen Untersuchungen und Erlaus terungen gieben fonnten, burch einen Auszug ges meinnübiger gemacht murbe. Ein murdiges Bes felle

fellichafteftuck zu biefem Werke ift ein anbres über bie brittifden Begrabnig , Alterthus mer: Naenia Brittannica; or, a sepulchral History of Great Britain, von einem englischen Beiftlichen Douglas herausgegeben, mit vielen faubern, von ihm felbft rabirten, Rupfern, Der Umfang diefer Geschichte erftrectt fich von ben fruheften Beiten bis auf die allgemeine Einfuhr rung des Chriftenthums in England, und befaßt bie brittischen, romischen und angelfächsischen Ber grabnifgebrauche, ju beren genauern Erforschung Der Berausgeber einige hundert Begrabnifplate bes fruhern Alterthums aufgraben ließ. 1Ind hier beschreibt er bie darin vorgefundenen Sachen: Baffen, Odwerter, Odilbe, weiblichen Ochmuch Bauberinftrumente, Meffer, und eine Menge ans brer mertwurdiger Ueberrefte, die in Abbilbungen bargeftellt merben. Biele berfelben maren unter ben fleinen tegelformigen Grabhugeln enthalten. beren es in England noch fehr viele, besondere auf ben Saiden, und andern oben Plagen, giebt. Bahricheinlich maren fie bie Graber ber alten Britten. Gine andre größere Art von Grabftate ten (barrows) waren nicht, wie man sonft ans nahm, die Begrabniffe der in England eingewans bers

berten Danen, fondern mahricheinlicher ber bortis gen Chriften im fechsten und fiebenten Jahrhune bert. Somobl ihre Mabe ben ben Bohnfigen ber Angelsachsen, als die Beschaffenheit ber in ihnen gefundnen Reliquien von Kreugen, Dungen, Rins gen, u. bergl. machen biefe Bermuthung mahre scheinlich. Sodann werben auch die Ueberrefte romifcher Graber genauer untersucht. fere Ordnung und Ochreibart mare auch biefem fonft, verdienstvollen und lehrreichen Berte gu wunschen. Roch mehr Reuheit und Intereffe für bie meiften Lefer werben indeg die von Brn. Maurice in zwey Octavbanden befannt gemachten indifchen Alterthumer haben, die in ihrer Art überaus wichtig und ichafbar find. Es find Abhandlungen über die altern geographischen Gine theilungen, über bas große burgerliche Gefegbuch, Die urfprungliche Regierungsform, und die man nichfaltige, jum Theil tiefforschende Literatur ber Bewohner von hindoftan. Alle Diese Gegens ftande find burchgangig, so weit fie in diefen beis ben Banben vorfommen, mit ber Religion, ben Befegen, ber Staatsverwaltung und ben miffens schaftlichen Renntniffen ber Perfer, Aegypter und Griechen in Vergleichung gebracht. Auch befast Hr.

or. Dr. in feinen Dlan nicht bloß die altere. binbern auch die neuere Geschichte Indiens, und einen Zeitraum von viertaufend Jahren. bat indes feinen vollgultigen Beruf ju biefer ger lehrten und muhfamen Arbeit aus ben scheinbaren Grunden bezweifelt, daß er niemals in Indien gewesen, und in der affatifchen Sprachfunde ein Fremdling ift. Bas ihm aber hierin abgeht, er fest er burch ben großen Bleiß, mit welchem en alle vorhandne Bulfequellen, deren er über breis hundert angiebt, ftubirt und benugt hat. Bore nehmlich hat er die aftronomischen Spefulationen ber Morgenlander, verbunden mit ihrer Gotters lehre, jur Aufflarung mancher Umftanbe ihrer Alterthumer und Sefchichte bienlich gefunden. Mit Recht lafft fich hoffen, daß diefe, und fo manche andre neuere Forschungen uns mit der bieber noch ziemlich mangelhaften Kenntniß Ine diens vertrauter machen werden. Uebrigens ift bieg Buch auch ichen beswegen schafbar, weil es der erfte Berfuch ift, bas bisher auf diefe Begens ftande nur einzeln und in gerftreuten Strables geworfene Licht in Ginen gemeinschaftlichen Brenne punft zu sammeln.

Bon

Bon biefen auf die Borgeit und ferne Bes genden und Bolfer gerichteten Unterfuchungen tobren wir jur Bemerkung ber aufmertsamen Sorgfalt jurud, womit man in England noch immer fortfahrt, bas Andenten benkmurbiger Manner durch ihrer murbige Lebensbeschreit bungen auf die Dachwelt ju bringen. Es ger reicht ber Ration ohne Zweifel jur Ehre, daß mitten unter fo vielen politifchen Verhandlungen und Debatten, der Tob eines Privatgelehrten, ber in einem verborgnen Bintel ber Sauptftabt lebte, so lange die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich zog, und die Wißbegierbe nach Allem, was ihn und seinen Charafter und seine Lebensweise bes trifft, felbst jest noch so gespannt erhalt, bag jede neue Biographie von ihm begierig gefauft und ges lefen wird. Begen ber vielen über ihn erschies nenen Schriften verglich Jemand, wohl nicht in ber beften Laune, ben Dr. Johnson einem Rometen mit dem langften Ochweife. Jest schließt fich ber durch eigne beifallswerthe Arbeis . ten, und burch Bielbing's Leben befannte Arthur Murphy an ihre Reihe mit an, und giebt uns einen fehr gut geschriebenen Berfuch über Johns fon's Leben und Benie, in einem maßigen Oftave Ban

banbe, ber eigentlich für bie zweite Ausgabe feiner fammtlichen Werte geschrieben, und in bie Stelle ber weitlauftigen unbehalflichen Biogras phie ben ber erften Ausgabe, von Gir Sobn Samfins, gesetht murde. Furs Publifum ift bies fer Austaufch reiner Gewinn; benn bie gegenmars tige Lebensbeschreibung behauptet vor jener ents icheidende Borguge der Anordnung und Schreibe art : und fie ift die Arbeit eines Mannes, ber eis nes mehr als breißigiahrigen vertrauten Umganges mit Dr. J. genog. Auch ift, ungeachtet ber reis den Ernte, welche feine Borganger gemacht bas ben, bennoch mancher neue und intereffante Ilmi ftand hier angutreffen. Die hauptzuge eines fo gang eignen Charafters find wirklich meifterhaft gezeichnet; und Licht und Schatten find in bies fer Zeichnung geschickt und wirksam vertheilt. Treffend genug werben folgende Boragifche Berfe auf Dr. Johnson angewandt, die gleichsam fein Miniaturgemalbe enthalten:

Iracundior est paulo, minus aptus acutis '
Naribus horum hominum; rideri possit,
eo quod

Rusticius tonso toga defluit, et male

In

In pede calceus haeret. At est bonus, ut melior vir

Non alius quisquam; at tibi amicus; at ingenium ingens

Inculto latet hoc sub corpore.

Do weitschichtig und umftanblich auch Boswell's amen Quartanten über diesen benkwürdigen Mann an fich ichon maren; fo ift boch noch eine Samms tung von Berichtigungen und Bufagen bingu ges tommen, die man außerdem einer neuen Oftavs ausgabe fogleich mit eingeschaltet. Gine von ben bingu gefügten Anefdoten beben wir bier aus: "Bald nach ber Erscheinung von Edward's Ca-"nons of Criticism fpeifte Johnson ben bem Buchhandler Tonfon mit dem Maler Sanman "und mehrern. Sayman ergahlte bem beruhms "ten Repnolds, die Rede fen auf jenes Buch agefommen, man habe es febr gelobt, und 3. "felbst habe seinen Werth eingestanden. Als fie "aber weiter giengen, und jenen Rritifer mit Barburton in gleichen Rang fetten, fagte Johns "fon: Freilich wohl hat Edwards viel Scharfe "finuiges und Treffendes gefagt; aber die beiben "Leute laffen fich boch nicht vergleichen; fie muß "fen

"fen billig nicht jusammen genannt werben. Gine "Rliege fticht wohl einmal ein ftattliches Pferd, "und bringt es jum Baumen; aber jene bleibt "boch immer nur Infett, und Diefes ein Pferd." In ber Literarnotig v. J. 1791 murde ichon eine Lebensbeschreibung bes berühmten methobistischen Beerführers Befley angeführt; aber auch biefe blieb nicht die einzige, sondern wir erhalten jest eine neue und noch umftanblichere von Dr. Whis tehead, Die aus feinen Papieren und gebruckten Berten gesammelt, und jugleich als eine Be: schichte des Methodismus, Der Lehrfage und Detonomie feiner Betenner, anzusehen ift. großer Theil bes erften Bandes beschäftigt fich blog mit Rachrichten von 28.'s Borfahren und Bermandten, und ber übrige meiftens nur noch mit feiner Jugendgeschichte. Da ber Berfaffer felbft ein eifriger Methodift ift, fo muß man ihm ben oft siemlich feltsamen Unftrich ber Oprache und Denfart icon ju Gute balten. berbare Erscheinung ift bes beruhmten Dennant's eigne literarische Lebensbeschreibung, worin er fich als aus ber gelehrten Welt abgeschieden behandelt, Die Beschichte seiner Berte burchgeht, und boch am Ende noch von feiner fortwährenden schriftftele . leris Oa.

lerischen Thatiafeit rebet. Schon in seiner Topos graphie von London erflarte Gr. P. bieß werde feine lette gelehrte Arbeit fenn; jest erflart er in einer neuen Schrift, fein literarisches Able: ben fen am iften Dat: 1791 erfolgt; gerabe wie Jener, ber ben Ropf aus bem Tenfter ftectte, um einem Freunde, ber an feine Sausthur poche te, ju fagen, er fen nicht ju Saufe. Man bat schon von diefer Biographie eine mit brauchbas ren Erlauterungen und Bufaben vermehrte beuts fche Uebersetung. Gine bisher nur in ber Sands Schrift aufbewahrte Gelbstbiographie von Sir William Baller, Die vornehmlich jur Rochtfertis gung feines Betragens, ba er wiber ben ungluchlichen Konig Rarl I. Die Baffen ergrif, und Die Armee des Parlaments anführte, geschrieben ift, hat ein Ungenannter jum Druck beforbert, und mit einer hiftorifchen Ginleitung verfeben. in jeder Abficht lefensmurdiges Buch, welches auf die jetige politische Lage ber Dinge vielfache Unwendung vertragt, und vielleicht lebhafter, als alle allgemeine Belehrungen, Die richtigen Besichtspunfte angeben fann, aus welchen man bie Aufiehnung gegen Regenten, und bie Folgen anarchischer Berruttungen murbigen follte. Unter Die

die wurdigsten englischen Sheologen des vorigen Jahrhunderts, die selbst dadurch, daß sie währ rend der Usurpation Ceomwell's von ihren Aems tern entsetz wurden, desto mehr Anlaß und Muße gewannen, ihre Talents zum Besten der Wissens schaften zu benuhen, gehört auch der Bissens schaften zu benuhen, gehört auch der Bissens Taylor, der jeht an Hen. Wheeldon einen nicht unwürdigen Biographen gefunden hat, der mit seiner Lebensbeschreibung zugleich einen Auszugaus den Schriften dieses edeln Mannes verbins der. Jene ist eigentlich nur die Leichenrede von Dr. Aust, Bischof von Dromere; und das, was von Taylor's Schristen geliesert wird, bestehr aus Predigten und Abhandlungen theologischen und moralischen Inhalts.

Aus der geagraphischen Literatur des: vorigen Jahrs sind noch Arthur Young's Reissen nachzuholen, die er in den Jahren 1747 bis 39 nach Frankreich gethan hat, vornehmlich in der Absicht, um den Andau, den Neichthum, die Hüssquellen, und das Nacionalgluck dieses Lans, des genauer zu untersuchen. So wenigstens giebt, der Litel den Zweck des Reisenden an; im Gruns de aber scheint er wohl mehr auf Wahrnehmungen über die politische Dekonomie. Frankreichs ausges Des

gangen gu fenn; und ber große Beifall, ben biefer Schriftsteller fich als politischer Rechner mit so vielem Recht erworben hat, gebührt auch bem gegenwärtigen Berte, welches auch fcon burch eine Uebersehung in Deutschland bekannt genug ift. Batte bas Tagebuch bes Berfaffers mehr Ordnung and Ausammenhang, so wutde es gewiß noch weit unterhaltenber fenn; mandidfaltige Belehrung aber fann es auch schon in feiner gegenwartigen Umfbemlichfeit gemabren. Und felbft biejenigen Lefer, die mit feinen politifchen Grundfaben, Urs thoilen and Ahndummen nicht allemal einverstanden And, werden doch gewiß in den Versuchen und Borfchlagen, Die ben gweiten Theil ausmachen, reichlichen Stof jum weitern Dachbenten finden, und Joeen, die nicht bloß einer weitern Behergis gung bes Beobachters wurdig find , fondern jum Theil and wohl die forgfaltigere Ermagung beret verdienten, die fich jest in Frankreich mit den Uns gelegenheiten ber offentlichen Bohlfahrt befchaftis Bartram's auch icon ins Deutsche übers feste, Reisen burch Morb : und Gub : Carolina. Georgien, Oft , und West : Riorida, u. f. f. find gleichfalls noch nachzuholen; fie gehoren zu ben unterhaltenbften in ihrer Art, vornehmlich får ben Liebs

Liebhaber ber Maturgefchichte, ber fich burch bie oft febr gegierte, oft ju poetifche Ochreibart nicht muß ab dreden laffen. Couit bat von ben bieße jabrigen Reisebefchreibungen Dr. Moore's, auch unter und ichon befanntes und viel gelefenes, Tas gebuch mabrend feines vorjabrigen Aufenthalts in Branfreich, mohl bie Aufmerkfamkeit und Meugier ber Leftwelt am meiften auf fich gezogen, ba es in ber ibm eignen leichten und angenehmen Manier, und in einem wenig Schriftstellern fo gang geline genben Belttone geschrieben ift. Es muß aber auch der mindern jahlreichen Leferflaffe, Die fich wicht gern mit von ber Oberflache gefchopften Ibece, befriedigt, feine gleichgultige Lefture gemabren, da: der Berfaffer als Augenzeuge berichtet, fehr. gute Belegenheiten ju manchen Rotigen vor fich fond, und die Runft verffeht, die Ocenen, die er foitbett, bis gur bramatifchen Lebhaftigfeit, ber Phantafie ju vergegenwartigen. Wer fich feinen ehemaligen Meußerungen über Franfreichs damas lige bespotische Regierung erinnert, wird freilich manche hier vorfommende Bemerfungen jenen nicht gemaß, und manche, wohl gar übertrieben finden; naturlich aber, daß fich bey einer so gewaltsamen Umanberung der Wegenftande auch der Wesichter D 5 punft

punkt veranbern muß, aus bem man fie vorbent beurtheilte, ba fie bem Auge eine gang andre Seite darboten. "Minder bebeutend ift eines Ungertaums ten Tour through the South of England, Wales, and Part of Ireland, shaleich bas ichone Papier, ber ansehnliche Drud, bie gefarbeen Sus pferftiche und die leichte Manier des Bortrages einen Reisenden von Erziehung und Geffmach perrathen. Er befist Gefchick genug, über ges ringfügige Dinge viel Borte ju machen, und nicht immer ferregt feine Redfeligfeit Ueberdruß ober Unwillen. Ben wichtigern Gegenständen verweilt er fich besto kurzer, und entschuldigt fich gewohne lich barüber, daß er fie überall betührt hat. Uns gleich erheblicher find Battins's Reisen burch bie Schweit, Stalien, Sieiffen, und die griechischen Infeln, bie Ronftantinopel. Gie gehen burch eis nen Theil von Griechenland, Ragufa, und bie bale matischen Infeln, und find in Briefe eingefleibet. Mit Veranugen und mannichfaltiger Belehrung begleitet man diefen geschickten Beobachter, ber ju feinen Bahrnehmungen mit allen erfoberlichen, befonders flaffischen, Borfenneniffen ausgeruftet war, lebhaft beschreibt, und gludlich erlautert. Much über die Refte ber Stadte, Berfulanum und Poms

Dompeji, und bas konigliche Maufeum zu Portick finbet man bier einige neue Bemerfungen. Gleich angiehend ift bas, was er über Ronftantinopel, und ben Rationalcharafter ber Turfen beibringt, und bie Bergleichung amfichen den altern und neuern Bewohnern Griechenlands. Die Travels in India, Reifen in Indien, von Billiam Sodges, has ben gleichfalle einer ausgezeichneten Berth, und machen zu feinen Select Views in India ein schafe bares Gefellichaftsftuck aus. Man tennt biefen' Reifenden ichon als einen glücklichen Zeichner und Beidreiber ber von ihm bereifeten Gegenben und der barin von ihm gemachten Wahrnehmungen, bie fo viel Menes und Geschmackvolles enthalten. Much bem gegenwartigen Werfe find vierzehm ichos ne Rupfertafeln beigefrat. Für die Runft ente bate ed fehr viel Lehrreiches, besonders über ben ebein und großen. Gefchmack der Indier in der Baus tunft. Minber wichter find ihre Berfuche in ber Materie, wo fie fich meiftens nur auf Miniatur und Bafferfarben einschranten. Chen fo wenig giebt es fonderliche Beweise von ihrer Stulptur, außer in einigen Bergierungen ber Baufunft. Buchanan's, eines schottischen Missionars, Reis fen nach den Sebriden, oder westlichen Infelix rok

pon Schottland, erftrecken fich weiter, als bie bekannten Reisenachrichten von Dr. Johnson, namlich nicht bloß auf bie in der Dabe ber Schottischen Rufte belegenen, sondern auf eine lans ge Rette von Infeln, die um einen Grad weis ter im atlantischen Meere liegen, und bisher noch von teinem neuern Reifeerzähler, außer fehr sums marisch von Donald Monro, beschrieben sind. Sewohnlich begreift man fie unter bem Namen Long Island; und es geboren baju bie Infelie Lewis, Barris, Die beiben Infeln Wifts, Barray, und andre von fleinerm Umfange, die famtlich menia befucht werben. Rur bie Infel St. Rife da, der auch hier ein eigner Abschnift gewidmet wird, ift ehebem ichon von Martin beschrieben worden. Die hier ertheilten Nachrichten find besto glaubwurdiger, weil fich ber Berfaffer neun Jahre lang bort aufhielt. Seine Bestimmung. als Weiftlicher, icheint auch mehr vortheilhaften als nachtheiligen Ginfluß auf feine Beobachtuns gen gehabt ju haben, die er mit vieler Freimus thigfeit vortragt, und mit Befühlen, die feiner menschlichen und bulbfamen Dentart Ehre mas Der Anlage biefer Infelbewohner jur Poefie und Mufit ertheilt er große Lobspruche. 2606

Bas er hingegen über bie bortigen Religiones fenntniffe fagt, macht ben bisherigen Berbreitern berfelben wenig Ehre. Uebrigens ift er Willens, eine Widerlegung von Pinferton's harten Ausfale len wider die Celten überhaupt, und besonders wiber die alten Schotten und Sochlander gu ichreis ben. Bon bem Schifstapitan John Sunter ers halten wir ein bistorisches Tagebuch über bie Bore falle ju Dort Jackson und Morfolt : Island, wie auch von den in Sudwallis und auf dem füblie den Beltmeere, bie feit ber Befanntmachung von Philipp's Reifen aus ben Officialberichten gesammelt find. Dan hat fie mit fiebzehn Rars ten und Grundriffen begleitet, die vom Capt. hunter und Bradlen, auch von Dames und Ring, an Ort und Stelle aufgenommen wurden. manchen ichon anderweitig befannten Dingen ents balt boch dieß Tagebuch auch manches Deue und Intereffante. Ungern bemerkt man inbeg auch hier bas fpatern Geefahrern gewohnliche Beftres ben, an ben Entbedungen und Bemerfungen des berühmten Cook allerley auszuseten, und ihre Benauigfeit verbachtig ju machen. Ein prachtis ges Bert in Imperialfolio, mit vielen Rupfern vergiert, find die Reisen durch die Mhatischen 206

Alpen, im J. 1786, von Stalien nach Deutsche Land, durch Eprol, von Albanis Beaumont, in tonigl. farbinischen Diensten. Der Berfaffer machte diefe Reise im Gefolge bes Bergogs von Gloucefter; und wenn er gleich fein tief eins bringender Beobachtet ift, fo verweilt er fich boch auch nicht leicht ben fleinen und mugigen Gegens ftanben, und weiß feiner Ergahlung burch einges ftreute Bemerkungen über Datur und Sitten Anmuth und Intereffe ju geben. Ben Belegene helt der Eisgeburge laßt er fich in geologische Forschungen ein, und verweilt fich in ber Folge am langften ben ber Befchreibung von Eprol und beffen Einwohnern. Bulest verfpricht er noch fers mere Nachrichten von einer Reise von Stalien nach Frankreich über Col de Tende. Mit ber Aufs schrift: A Pitturesque Tour through Part of Europe, Asia, and Africa, etfcheint eine Reises beschreibung in Briefen, angeblich von einem ges bornen Stalianer, von dem aber nicht gesagt wird, ob er diefes Buch in feiner Muttersprache ober im Englischen geschrieben babe. Es ift barin bie mei, fte Rudficht auf Runft und antife Denfmaler ges nommen; auch bat ber burch feine Alterthumer Athens befannte Stuart Die Zeichnungen ju ben Lus .

Runfern verfertigt. · Cartwright's Lagebuch ber von ihm erlebten Vorfalle und Begebenheiten während eines beinahe fechszehnjahrigen Aufents halts auf der Rufte von Labrador füllt drev Quarts banbe, und ift mit vieler Genaufgfeit und Treue. in einem einfachen und mannlichen Con, abgefaßt. Bon ben Eiguimaur giebt er unter andern weit milbere Begriffe, als man fonft von ihnen hat, amb beschreibt sie als ungemein nachgiebig, gelebe ria und zuverläßig. Er nahm einige bavon mit fich nach London, deren Betragen er beschreibt. Es find eigentlich sechs Reisen die Gr. C. an diese Rufte that, und im gegenwartigen Buche erzählt; beffen Inhalt sehr abwechselnd ift, und besonders für ben Maturforscher viel nühliche Belehrung enthalt. Bulest bat et ein Bedicht angehangt, Labrador überfchrieben, von dem er felbst gesteht, daß es für fein Werf ber Runft noch des Genies gelten tonne, benn er habe nie einmal fo viel Berfe gelefen, als er hier gefchrieben und drucken laffen. Bu den vielen, ziemlich von einander abweichenden, Dadrichten von bem berühmten Die bi Teneriffa erscheint jest eine neue, in bem Auszug eines Schreibens von bem Seelieutenant Rye an einen feiner Freunde. Er giebt barin querft eine Bes fcrei:

Schreibung von Orgrand und der roben Lebensant ber bortigen Einwohner; bann von ben in ber Dahe belegnen felfichten Bebirgen. und endlich von jenem durch feine Bobe fo berühmten Berges, beffen Sipfel er erftieg. Bur Ausmeffung bet Bobe, die bisher febr verschieden angegeben wird, fehlte es unferm Reisenden an Instrumenten: Die toppgraphische Eintheilung und ftaristische Renntnif von Irland war bisher noch fehr vers widelt und unvollständig; unlängft aber bat fie burch bes Dr. Beaufort Memoir of a Map of Iroland nicht wenig Licht und Erläuterung erhals ten, worin er besonders auf die Abtheilung dieses Landes nach ben Rirthfprengeln Rudficht nimmt; und zugleich von beffen jegigem gangen politischen und firchlichen Buftande Machricht ertheilt. Je weniger beibe auf einander burchgangige Begies bung baben, und je mehr die Didcesen von der Absonderung der Grafichaften und Ritterguter abs geben, befto nublicher und willfommener muß biefe Arbeit fenn. Die von Raden beforgte große Karte ift nun in ihrer Art die genaueste; aber nicht ger ringer ift das Berbienft ber zu ihrer Erflarung bes Rimmten Abhandlung. Dach dem Geftandnig ihr res Verfaffere lagt fich eine vollig richtige Rarte nad

von Irland nicht eher erwarten, bis jebe Graff fchaft genau aufgenommen und beschrieben ift; und allerdings ift es ju bedauern, daß ber Aftronom und Feldmeffer fich bisher mit den brittifchen Ins feln weniger beschäftigt haben, ale mit geographie fchen Untersuchungen über die entfernten Besiguns gen der Englander in fremden Belttheilen. Durch die gegenwartige verbienstvolle Bemubung ift ins beg biefe Bestimmung ber irlandischen Landesvers haltniffe ber Bolltommenheit icon um Bieles nas her gebracht; und man wird auch den Anhang nicht ohne vielfache Belehrung lefen, welcher den jetigen Anstand ber Bevolferung, bes Landbaues, ber Manufakturen und der Ausfuhr von Steland bes trifft, und nach welchem die jegige Bahl ber Gins wohner im Durchschnitt auf viertehalb Millionen berechnet wird, da fie fich vor hundert Jahren nur auf Eine Million belief. In abnlichem Bers Baltrif ift auch feitbem ber auswartige irlanbifche Banbel geftiegen, und hat besonders in den letten' funfgehn bis zwanzig Sahren ansehnlich gewonnen. Ben diefer Belegenheit gebenfen wir noch ber ir landifchen Alterthumer von Grn. Led? wich, eines muhfamen und gelehrten Werfs, worin' manche bisher rubig überlieferte Sagen und Bots' Brit. Munal. 11ten B.

urtheile bestritten, und über viele intereffante Ges genstande ber Geschichte und Runft lehrreiche Ers prterungen gegeben werden. Irlands Bevolfes rung in ben fruheften Beiten, die Alterthumet einzelner Gegenden biefes Landes, bie Beschaffens beit ber bortigen altesten Oprache, Ochriftzuge und Mungen, die Geftalt ber miffenschaftlichen Renntniffe im Mittelalter, ber alten Ochloffer und Teftungen, Die Maturbeschaffenheit bes Lans bes, der Buftand ber Dichtfunft und Dufit, Die ebemaligen Rleibertrachten, die firchlichen und vermischte Alterthumer; bieß find die Gegenstans, be, beren bloge Unfuhrung ichon die Bigbegiers be bes Forschers auf biefe Arbeit lenten wird. Eingeschrankter, obgleich ergiebig an antiquarischen Untersuchungen, ift ber Gegenstand, ben Dems combe in feiner Geschichte ber Abten St. Alban. in ber Graffchaft Berford, bearbeitet. Diese Abs ten gehört ju ben ansehnlichsten Gebauben und Stiftungen aus bem frubern driftlichen Zeitalter: und fie giebt Unlag ju manchen intereffanten Bes mertungen über die alte Baufunft, die man ges mohnlich, obwohl mit Unrecht, bie gothifche Vermuthlich wird biejem ziemlich fars ten Quartbande noch ein zweiter folgen. Throse bp's

by's Select Views in Leicestershire gehören fast mehr ju ben Werfen ber Runft, meil die fauber gefrochenen Rupfer der hauptzweck maren, benen aber doch ein beschreibender und historischer Rome mentar beigefügt ift. Es find Profpette von Schloffern, Rloftern, Landfiben, Dorffirchen, von Eleinen Stabten und Dorfern felbft; und man wundert fich mit bem Berausgeber, in bem nicht großen Begirte Diefer Grafichaft folch eine Menge and Mannichfaltigfeit reizenber Stenen und mas ferischer Schönheiten anzutreffen. Dan hat eine befannte und mehrmals gedruckte Topographie von London und ben umliegenden Gegenden, in fechs Oftavbanden; fest aber erfcheint über die legtern ber Anfang eines viel umftanblichern Berfs von einem Seiftlichen, Lyfons, unter bem Titel: The Environs of London , bestimmt, von ben Stabs ten, Rieden und Dorfern im Begirte von gwolf englischen Deilen, in der Dabe von London, bis forische, mit biographischen Anekdoten untermische te, Radrichten zu geben. Der bavon gelieferte erfte Band betrifft die Grafichaft Gurren. jebem, nach alphabetifcher Ordnung aufgeführten, Orte findet man eine Erflarung feines Ramens, Beftimmung feiner Grangen, Befchreibung feines D 2 Bos

Bobens, der betlichen Eigenheiten, Alterthumer, tandwirthschaftlichen Einrichtungen und kirchlichen Berfassung, woben denn gelegentlich mancherlen kleine Anekdoten von Personen, Dertern und Mebenumständen angebracht sind. Auch dieses, in Quart gedruckte, Werk ist mit saubern Ruspfern verziert, deren dieser erste Band sieben und dwanzig enthält.

Bur Rirdengeschichte gehort zuvorberft noch eine schon in vorigem Sahre gedruckte Uebers ficht ber Ricchenverfaffungen in Europa, A Review of Ecclesiastical Establishments in Europe, von Graham, einem Seiftlichen in Reme Die Absicht berfelben ift jedoch weniger auf die Geschichte als auf die firchlichen Rechte, und auf die Drufung der Vortheile und Nachetheile der Rirchenverfaffungen, in politifcher und religiofet Sinficht, gerichtet. Vornehmlich wird Die Frage von der Rechtmäßigkeit der Symbolen und der Verpflichtung auf diefelben, untersucht. Der Verfasser erflatt fich mit Barme, aber baben boch mit vieler Mäßigung, wiber die ausschließe fenden burgerlichen Borguge einzelner Religions partbeien ober herrichender Rirchen, und entwirft einen . .

einen Plan zur beffern Ginrichtung bes englischen Rirchenstaats, der manche gute und ausführbare Borichlage zu enthalten scheint. Die Diffenters in Oxford fanden an Srn. Sinton einen grundlie den und einsichtvollen Vertheidiger wiber Dr. Tatham, ber mehrere Sonntage nach einander wie ber fie und ihre Seiftlichen geprebigt batte. Fus und gegen fie erschienen noch außerbem auch in Diefem Jahre mehrere Pamphlets. Das wich: figfte Werf aber in Diefem Sache find, Diegmal shne Zweifel die Ecclesiastical Researches, in einem ftarten Quarthande, von Robert Robinfon, ber icon aus mehrern Schriften als ein fuhnet und geschickter Verfechter der Religionsfreiheit, bes fonders auch durch feine Geschichte ber Taufe, bes fannt ift. Den Druck bes gegenwartigen Berts erlebte er nicht; es gereicht ihm aber jum bleibens ben Nachruhm. Dit muhfamer Gebuld hat er Die Urfunden der fruhern Rirchengeschichte durche fucht, manche bisher wenig befannte ober beachtete Dinge ans Licht gezogen, und fich über bie vors nohmsten baudelnden Dersonen in der Rirchenges fchichte und ihre Magfregeln überall mit ber ebeln Freimuthigfeit eines rechtschaffnen Dannes erflart. Er geht die vornehmften Rirchen ber frubern Begi :::3

ten

ten nach ben verschiedenen Landern durch, und zeigt die häufigen Anlaffe und ben allmähligen Stufengang der vielen Abweichungen von der urs sprünglichen Reinheit und Einfachheit des Ehrisstenthums. Für das Ungebildete und Ermüdende ber Schreibart wird der Leser durch das Interesse bes Inhalts reichlich entschädigt.

Renner ber theologifden Literatur erins nern fich mit Bergnugen bes vor fieben Jahren von Dr. Boibe veranstalteten außerft genauen, mit eigner bagu gegoffenen Schrift bargeftellten Abdrucks von ber berühmten Alexandrinischen Sandschrift des Meuen Testaments im brittischen Museum. Eine ähnliche Ausgabe von dem Rober bes Beja ber Evangelien und ber Apostelgeschichte in der Universitatsbibliothef zu Cambridge hat jest ber bortige Professor Ripling in amen Foliobanden geliefert, beren Unterzeichnungspreis zwey Buis neen betrug. Auf bas Meufere ift alle mogliche Sorgfalt verwandt; das Papier ift überaus fein, Die Eppen find ungemein fauber geschnitten, die Druderichmarge ift vortreflich, und bas Sange fallt fehr angenehm ins Auge; von diefer Seite ift biefer Abbruck jenem noch vorzugieben; aber non

von Seiten ber barauf vermanbten Sorafalt und genauen Richtigfeit hat man ben naherer Prufung manches getabelt, und auch ichon in Deutschland auf beträchtliche Dangel diefes Abbrucks aufmert fam gemacht. Bon dem verftorbenen, ruhmlich bes fannten, Dr. Townson ift eine gelehrte Arbeit über die evangelische Geschichte, A Discourse on the Evangelical History, hinterlaffen, welche els ner feiner vertrauten Freunde, Dr. Loveday, jum Druck beforbert hat. Gie betrifft die Befchichte vom Begrabnig Chrifti bis ju feiner Simmelfahrt; und vornehmlich hat der Berfaffer bie Auferftes bungegeschichte burch Mebeneinanderstellung und Umschreibung in einen harmonirenden Paralleliss mus zu bringen versucht, und die barin vortoms menten Abweichungen scheinen ihm fo viel Beweise mehr zu fenn, daß wir diese Erzählungen noch jest in ihrer urfprunglichen Gestalt besiten. gens hat der Berausgeber eine umftanbliche Les benebeschreibung biefes murbigen Gottesgelehrten Dicht bloge Rompilation, obgleich bauptfachlich nur Sammlung und Zusammenftels lung ber bisherigen Beweise von ber Gottlichfeit ber in der Bibel enthaltnen Offenbarung, aber boch nicht ohne Spuren eignen Nachbentens und Prus D A fungs: fungsgeiftes ift eine von Brn. Murray berausges gebne Corift: The Evidences of the Jewish and Christian Revelations. Es ift davon fcon bie ameite Ausgabe erschienen; und dieß Buch gemabrt allerdings eine leichte und brauchbare Ueberficht bies fes gangen Gegenstandes. Bu munichen mare nur, baf eine genauere hinweisung auf die Quellen, die oft gar nicht genannt find, diefe Brauchbarfeit et: hohen mochte, und bag eine boch nur auf mahre Scheinlicher Evidens beruhende Sache mit wemiger bogmatischer Zuversicht behandelt mare. Much ift bem Beweife aus ber Bufammenftimmung ber Bors bilber und Segenbilber, ben dem boch allemal die Phantafie fo freies Spiel hat, ein ju großes Sie wicht gegeben. Des Ochrifterflarers Aufmerte samkeit verdient eine von Brn. Thomas Wintle gelieferte neue Ueberfegung bes Propheten Das niel, mit einer vorläufigen Abhandlung, und frie tifchen , biftorifchen und erflarenden Anmerkungen begleitet. Sie verbient ben Arbeiten bes Dr. Lowth über den Jefaias, bes Dr. Blannen über ben Jeremias, und bes Bischofs Rewcome über ben Befefiel und die fleinern Propheten, an die Seite gefet ju merden. Bey diefer Belegenheit gebenten wir einer fleinen gelehrten und scharffinnigen

nigen Abhandlung bes jest zu Leipzig lebendens und durch seine Uebersebung der Michaelischen Gin\* leitung ruhmlich bekannten Grn. herbert Marib über die Aechtheit der funf mosaischen Bucher: The Authenticity of the Five Books of Moses considered. Den Samptbeweis, daß biefe Bucher einen in Acgopten gebornen und erzognen Urheben haben, nimmt er baber, weil in ihnen agyptische Worter und Redensarten vorfommen. Die Babt ber englischen Drebigten ift auch in biefem Sahre beträchtlich angewachsen. Bu ben beften darunter gehoren die Bampton : Lectures von Morre, die Sammlungen geiftlicher Reben von Prysbale, Difney, Gray, Billiamfon, horne, Turner und Glaffe; und May's Folge von Pres bigten über die Geschichte Josephs.

An erklarenden und untersuchenden Schriften über die allgemeine Rechtswissenschaft und einzelne Gegenstände der Gesetzebung läßt man es in England gleichfalls nicht ermangeln; immer aber bleibt der Gewinn noch unbeträchtlich, den das so große Bedürsniß einer gänzlichen Ressorm dieses so einstußreichen Theils des menschliechen Wissens von dergleichen Schriften hoffen P5 tonw

Bonnte. Randall zwar fühlt bieg Bedürfnig, in feinen Juridical Essays, in Ansehung ber englis fchen Gefete, fehr lebhaft, und fieht die Unbes bulflichfeit vollfommen ein, welche biefelben burch Berbindung des Reuen mit bem jum Theil gang unbrauchbar gewordnen, aber doch immer noch heis tig beibehaltenen, Alten erlangt haben; feine Bemuhungen aber, biefem Uebel abzuhelfen, find nur febr einzeln, obgleich nicht ohne Berbienft. Ein Bert von größerm Umfange und nicht gerins gem Werth ift Dr. Woodeson's, Professors gu Orford, Systematical View of the Laws of England, in drep Banden; eine Reihe von Borfefuns gen, die er mehrere Sahre nach einander gehalten hat. Die drey Sauptflaffen, worunter er feinen gangen Bortrag geordnet hat, find: Befete, welche Perfonen betreffen, Gefebe über Sachen und Eis genthum, und gerichtliche Berhandlungen. Blacks ftone's flaffifches Werf macht bas gegenwartige bem nicht entbehrlich, ber in ben Beift ber englischen Befebe tiefer einzudringen municht. Die Grunds tage von diefen Borlefungen find die fcon vor gehn Jahren von eben biefem Berfaffer herausgegebes nen Unfangegrunde der Rechtsgelehrfamfeit. John Compus's Digest of the Laws of England ift

ift unfängst jum brittenmal, in sechs Oftavbans ben, wieder aufgelegt, ansehnlich vermehrt, und von Stewart Ryd bis auf die gegenwärtige Zeiten fortgeseht worden. Ueber einzelne Gattungen von Seschen, individuelle Anordnungen, einzelne ges richtliche Fälle und Berhäre, giebt es der neuern Schriften eine Menge, und manche darunter von Werth, aber nur wenige, die für den Ausländen sonderliches Interesse hätten. Bloß die neue und fortgesehte Ausgabe der Bankrupt Laws vom Cooke, in zwen Banden, erwähnen wir hier noch, weil dieß Werk in seiner Art wirklich schähder ist.

Eine ber wichtigsten neuern Beiträge zur Bes
reicherung der Arzneiwissenschaft sind Dr.
Myan's Bemerkungen über die Seschichte und Heilungsart der Engbrüstigkeit, Observations an the History and Cure of the Asthma, worin besonders die Dienlichkeit des kalten Badens in dieser Krankheit untersucht wird. Dieses Heils mittel empsiehlt er sehr dringend, und aus Ers fahrung, wenn das Uebel erst im Entstehen und noch nicht tief eingewurzelt ist. Für die gewöhns lichste, und vielleicht die einzige, Ursache desselben balt

balt er bie Erfaltung ber Bruft und ber Lune ge. Rachbem er hierauf bie bieber gewohnlichen Beilarten durchgegangen ift, und die Bohlthatias feit einiger berfelben', befonters ber Bugpflafter und ber Brechmittel, bey gehoriger und behutfas mer Unwendung, gezeigt hat, erflatt er unter ale len Mitteln ben Webnfaft fur bas mirkfamfte, und unter ben tonischen ober ftarfenden Ditteln Die Rieberrinde, die aber erft beim Rachlaffen bes Rranfheit zu Grauchen fen. Das falte Bab aber belt er boch am Ende für bas wirffamfte gur Bolls endung ber Rur, moben jedoch verschiehne, von ibm umftandlich ertheilte, Borfichteregeln in Acht ju nehmen find. Bon ben vielen neuern Enthefe tungen in ber Chemie ließ fich mit Recht eine ime mer großere Bereicherung ber wiffenschaftlichen und ausübenden Arzneifunde ermarten. Bu ben swedmäßigen Benugungen biefer Bortheile gehort auch eine neuere Schrift von Dr. Bood über bie Reize des menschlichen Rorpers, Thoughts on the Effects of the Application and Abstraction of Stimuli on the Human Body. Geiner Borques sehung nach ift alle auf die Merven wirfende Mas terie reizend; und so betrachtet er alle stillende ober befanftigenbe Rraft nur als eine Berminberung der

Die atmospharische Luft halt et ber reigenben. für ben wirksamften Reig auf den menschlichen Rob per, und theilt ubrigens die Reigmittel in mehrere len Rlaffen, nach ihren chemischen, nahrenden, ftartenben, anftrengenben und erschöpfenben Bie fungen. Dr. Day's Berfuch über die Lungem sucht, Essay an Pulmonary Consumptions, ift mit vielet, burch Erfahrung geleiteten, Ginficht gefchrieben, und enthalt zugleich die Erzählung mancher merkwurdigen Rrankheitefalle diefer Urt. Die bisherigen Beilmittel werden genau burchges gangen, und besonders die beiden Sauptmethoden ber Rut, die tonische und antiphlogistische, mit eine ander verglichen, und der erftern wird der Borgug ertheilt. In Erotter's Bemerfungen über ben Storbut, Observations on the Scurvy, wovon eine neue Auflage erscheint, liegt eine neue chemie fche Theorie jum Grunde, die fich aber nicht in wenig Borten barftellen lagt. Mangel an frib fchern Pflanzenstof scheint ihm allemal die Urs fache diefer Rrantheit gu febn, und jenen empfiehlt er baher auch als bas wirffamfte Begenmittel, vors nehmlich faure und fauerliche Pflanzen und Fruche te, unter benen er bie unreifen Johannisbeeren faft gleich wirtfam mit den Zitrenen balt. Dr. Bedg . boes

boes flefert fchatbare Bahrnehmungen über bie Ratur und Seilart ber Steinfchmergen, bes Sees forbuts, der Auszehrung, des Ratarrhs und Fies bers, nebft Muchmagungen über verfchiedne andre shufiologische und pathologische Gegenstände. Bis der die Steinplage rath er vorzüglich die fchon von Falconer empfohlne Aqua Mephitica Alfalina, beren Rubereitung er beschreibt; wider den Schars bod bie ausgezogne tartarifche Gaure; und üben Die Lungensucht tragt er eine gang neue, auf chemis fchen Grundfagen gestügte, Theorie vor, die er in einem besonders gebruckten Schreiben an Dr. Darwin weiter ausgeführt bat. Als Anhang ber erftern Schrift findet man barin noch die Uebers fegung von zwey Abhandlungen bes Grn. Dr. Birtanner über die Grunde und Gefete der Reize barfeit. Mit Einsicht geschrieben, und aus praktifchen Beobachtungen hergeleitet find des Bunde arztes Dearfon Bemerfungen über Rrebeichaben und über ahnliche Rrantheiten, die man mit Une recht für frebsartig gehalten hatte. Des gottins gifchen Sofrathe Richter Abhandlung über bie Ausziehung des Staars ift von einem Ungenanns ten ins Englische überfest, und mit Unmerkune gen begleitet worden. Go bat auch ber Bunbe arit

arat Bare die Ochrift über ben namlichen Bes genftand von bem Baron v. Wenzel aus bem Rrangofischen ins Englische übertragen, und mit Rusaben versehen. Diefer namliche englische Bundargt schrieb auch schon im vorigen Jahre dirurgifche Bemerfungen über Die Epiphora, ober bas Bafferauge, worin gleichfalls bie Opes ration bes Staars behandelt wird. Wichtiger noch find Abernethy's dirurgische und physiolos gifche Versuche, beren erfter bas Eitergeschwur Des Lendenmuftels betrifft, welches nach feiner porgeschlagenen Verfahrungsart auf eine leichte Beife behandelt werden fann, die er genau und umftanblich beschreibt. Der zweite, minder ers hebliche. Berfuch ift physiologisch, über die Zusams menfetung und Auflofung der animalischen Das terie, worin er ju beweisen sucht, daß die meiften, mo nicht alle, Rorper aus ben namlichen Grunds ftofen bestehen. Bon einer andern Seite mare ber philosophische und medicinische Versuch des Dr. Baughan über die heutige Rleidungsart ins tereffant, wenn er beffer und mit weniger Unlage aur Uebertreibung und einer gemiffen frommeinden Schwarmeren ausgeführt mare. Am meiften eis fert er wider die ju engen Aermel der Frauenzims mer,

mer, und wider die icon fo oft befampften Ochnurs brufte. Bornehmlich aber empfiehlt er die Rleis dung in Flannel, und die Beefertigung der gußs foden in ben Strumpfen mit Behen, wie bet Sandschuhe mit Kingern. Nachzuholen ift auch noch eine Abhandlung über bie Bemmung bes Athembolens bep ertrunknen, ethenkten ober ets Ricten Dersonen von dem Bundarat Coleman. Sie ift eigentlich eine Beantwortung ber von bet menichenfreundlichen Societat ju London aufges gebnen Preisfrage, ob Brechmittel, Aberlag, ober Eleftricitat in bergleichen Fallen, und unter weß chen Umftanden, als bienliche Rettungsmittel gu empfehlen find. Im meiften rath ber Berfaffer Bur mbalichften Dachahmung des naturlichen Bluts umlaufs, jum Ginhauchen ber Luft in die Lunge und ju fortgefetten Reibungen bes Rorpers. Geis ne Ochrift gehort übrigens ju den lehrreichften über diefen Gegenstand. Der auch in Deutsche land rege gemordne Bunfch, die Blatternfrants . beit auszurotten, murbe, wie befannt, zuerft von englischen Aerzten gur Oprache gebracht. Ochon por beinahe gehn Jahren gab Hangarth Borfchlage über diese wichtige Angelegenheit; und jest liefert er den ausführlichern Grundrig eines bagu ente

MOES

worfenen Dlans, den er lange überbacht und in Ausübung zu bringen versucht bat. Er behaups tet, daß die Angahl der an den Blattern verftors benen Rranten fich feit ber Ginführung bes Gine impfens in England beträchtlich vermehrt habe. und daß die Unftedung dadurch viel weiter vers breitet fen, weil man bas Einimpfen nicht allges mein habe einführen konnen, und weil man barüber Die fonft ben einbrechenden Epibemien angewandten Bortehrungsmittel vernachläßigt habe. Borfcblage geben babin, gang England in ge wiffe Diftrifte gu theilen, jebem in biefer Abficht besondre Aufseher zu geben', und in der Saupte ftadt eine Generalfommiffion jur Aufficht über fie alle nieberauseben. Die Ginimpfung muffe bann ju gemiffen bestimmten Beiten, und ben ben Art men unentgeltlich, geschehen. Der beigefügte Briefwechsel mit verschiednen angesehenen Meras ten iber die Unfteckung bes Blatterngifts hat viel Belehrenbes. Eine Frucht ber febr nublis den Gulftonischen Stiftung jahrlicher Borlefuns gen' in ben Collegium der Londoner Merate ift Dr. Saunders's Abhandfung über ben Bau, bie Orfonomie; und die Rrantheiten ber Leber, vers bunden mit einer Untersuchung über bie Gigane Brit. Annal, xxter 35.

Abaften und Bestandtheile ber Galle und ihrer Berbartungen. Es wird barin unter anbern bie Sallerische Theorie gepruft, bag bas Blut beint Durchgange burch die Milg eine Beranderung ers leibe, modurch es jur Absonderung ber Galle in ber Leber vorbereitet werbe. Die gange Schrift tft um fo viel fchatbarer, weil die barin aufgeftelle sen Sabe nicht willführliche Sppothefen, fondern Rolgerungen aus vielen angestellten Verfuchen und forgfaltigen Beobachtungen find. Dr. Samilton's Pflichten eines Regimentschirurqus, The Dutjes of a Regimental Surgeon considered, in swep Oftavbanden, ift ein in feiner Art ungemein nuts liches Bert, um fo mehr, ba bie alte Bemertung nur allgumahr ift, bag im Rriege mehrere von ber Lanzette, als von ber Lanze, sterben. Eigenschaften und mefentlichften Erfoderniffe eis nes Feldwundarztes werden fehr aut aus einans ber gesett, und die Dangel gezeigt, welche fich sowohl in den Einrichtungen diefer Art überhaupt, als ben ber gewöhnlichen Bermaltung folcher Mems ter nur allju haufig finden. Defto mehr Bebers gigung verdienen die hier ertheilten Borfchlage gur Abbelfung und Berminderung biefer Dangel. Einen denkenden und tiefforichenden Renner feie

TIE

ner Runft verrath Dr. Baillie in feiner Morbid Anatomy of some of the most important Parts of the Humane Body; ein Buch, das man als bas einzige in feiner Urt ansehen fann, ba man bisher diefen Gegenstand noch keiner besondern und fostematischen Behandlung gewürdigt hat. Dies fer ift namlich die Darlegung und Beschichte ber: Beranderungen die fich im menschlichen Korpet wegen ber franken Beschaffenheit ber vornehmsten Theile beffelben eraugnen. Angenehm ift baber : bas Berfprechen, biefen Plan von dem Berfaffer bereinst noch weiter ausgeführt, und die gange Anatomie frankhafter Kowertheile vollständig guerhalten. Der Bundargt Foot hat jest in einem anfehnlichen Quartanten feine Borlefungen über! ben Urfprung, die Theorie und Beilungeart ber Luftfeuche drucken laffen, uber bie er feine, von Dale bestrittenen, Meinungen schon ehebem in eis ner furgern Schrift vorgetragen hatte. Er bleibt . auch hier ber Meinung treu, bag jene Rrantheit vom Rolumbus nach Europa gebracht worben. Ueber die verschiednen Arten bes Uebels felbfte bie er nach einander burchgebt, außert er manche neue und abweichende Ideen. Bas er aber über die Beilart deffelben vorträgt, möchte mohl bas Q 2 **Brauche** 

Brandbarfte feyn; nur ift der Bortrag burchans permorren und unbehalflich.

Eins ber ansehnlichften neuern naturbiftos rifchen Berfe, die Abbildungen bieher noch un: beschriebener Pflamen, von Dr. Smith, mit las toinischem Tert, ift mit bem britten Sakifel fortges fest worben, ber noch feltnere Stude, als bie Beiden vorigen, enthalt. Die Rupfer find zwar nicht kolorit, aber fo fcon gestochen, daß fie bies for Berichonerung ohne Nachtheil entbehren tonn: ten. 3men andre Berte machen biefem geschickten Botaniften nicht weniger Chre; namlich eine ans berweitige Sammlung von Abbildungen feltner Pflanzen, wovon bas zweite Seft erfchienen ift, and fein Spicilegium Botanicum, woven et awey Befte in flein Folio geliefert bat. Dieg lettere ift fleinern Pflangen gewidmet , beren jedes Seft awolf enthalt. Auch wird bier bas Auge bes blos Ben Liebhabers durch die große Schönheit der Rus pfer eben so vollkommen befriedigt, als die Bige begierbe bes gelehrten Renners burch die beigefüg. ten grundlichen Erlauterungen. So bat auch Diction die dritte Lieferung ber frontogamischen Pflanzen Großbritanniens beforgt, worin vers fchiebs

fchiedne merfmurbige Moofe und Grasarten vorfemmen; und auch er liefert eine zweite Samms lung , unter ber Anfichrift , Hortus Siccus Britanniae, wovon bereits brei Befte beraus find. Dem in biefer Biffenschaft langft icon rubms lichft bekannten Drof. Martyn verdankt man ein neues Borterbuch ber barin vorfommenden, vornehmlich Linneischen, Runftnamen, The Language of Botany, worin er die gemeinen Bes . nennungen beigefügt, und jugleich bedeutenbe englische Runftworter bafür zu geben versucht hat. Die auf dieses Wert verwandte Gorgfalt und wirklich mathematische Genauigkeit find in ber That bewundernswurdig. Auch die Indigenous Botany von Dr. Colin Milne, die fich bloß auf einlandische Pflanzen einschranft, und die Rrucht eigner wieberholter Untersuchungen ift, verdient Empfehlung. Gelegentlich find barin über das Bange der Pflanzenkunde treffliche Bes merfungen gegeben. Es ist noch ein zweiter Band ju erwarten. Das febr mubfame Bert von Dr. Wishering, A Botanical Arrangement of British Plants, welches etwas lange unterbros den murbe, ift nun mit bem britten Banbe forte gefest, an welchem, wie an ben beiben vorherge: bens Q 3

benben, auch Dr. Stoles vielen Antheil hat. An Bollftanbigfeit fehlt es biefem Buche fo wes mig, daß man bemfelben eher eine zu reiche llebers labung bes Stofe jum Bormurfe machen fonnte. Es bleibt aber immer bas befriedigenofte Sands buch in feiner Art. Steele's Essay. upon Gardening enthalt ein Bergeichniß auslandischer Ges machje, die fich in den englischen Treibhausern zies ben laffen, verbunden mit einer Unweifung jur gleichen funftlichen Gewinnung des Weins, und manchen in ber Gartenfunft überhaupt einschlas genben Bemerfungen. Bielleicht mare die Form eines Borterbuchs fur ben gelegentlichen Sebrauch bequemer gemefen. Das im vorigen Jahre von uns ermahnte Deue Syftem einer Naturhiftorie bes Thierreichs ift nun mit bem britten Banbe vollendet, und gemahrt fur den angehenden Das turliebhaber eine leichte Uebersicht und allgemeine Belehrung in ziemlicher Bollftandigfeit.

Für die Naturlehre erhalt sich der jum ebelsten Wetteifer langst erwachte Geist sowohl der königlichen, als mehrerer Societaten in Engs land noch immerfort thatig und rege. Die vers schiednen Sammlungen ihrer wetteifernden Ars beit

beiten haben auch in biefem Sahre ihren Kortgana behauptet, und behaupten fich in ihrem anerfannten großen Werthe. Une verbietet es indef der eins gefchrantte Raum, auch nur die erheblichften, in diefen gefellschaftlichen Berhandlungen vorfommens ben Auffage, Berfuche und Bahrnehmungen nas mentlich auszuzeichnen. Unter den hieher gebos renden Ochriften gebenfen wir zuerft des von Grn. Bince in Druck gegebenen Plans eines Rurfus von Vorlesungen über die Grundfage der Naturs funde, der das im vorzüglichen Daage enthalt, was man von einem Entwurfe diefer Art mit Recht fodern fann: namlich; geprufte Auswahl Des Stofe, deutliche und fustematische Ordnung, Dras cifion des Bortrages, und zwedmagige Rurge. Rein Gegenstand hat übrigens in Diesem Jahre Die englischen Naturfundiger so haufig beschaftigt, als die Cleftricitat, besonders die sogenannte thies rifche, die barin erft recht gur Oprache fam. Das Die Stalianer barüber querft entdeckten und unters suchten, erregte gar bald bie Aufmerksamfeit ber-Englander, und veranlagte fie zu weitern Forschuns gen über biefen Begenftand, die theils jur nabern Bestimmung und Berichtigung, theils jur Erweis terung jener Wahrnehmungen bienten. Bon ber Art Q A

Art find Den. Fowler's Berfuche und Beobache sungen über diefen elettrifden Ginfluß, in Begies bung auf die von Bolta, und befonders von Gals bani gemachten Entbedungen, Die aber von ihm nicht fo gang fur eleftrisch angesehen, und mehr zur Erlauterung der Mustellehre, und der Physiologie des thierischen Korpers überhaupt angewandt wers Außerdem verdienen noch Dr. Balli's Bers fuche über die animalische Elektricität hier genannt ju werben; die er gleichfalls auf die Obnfiologie angewandt, und mit einigen pathplogischen Bemers fungen begleitet hat, die aber mit viel zu weit: Schweifiger Umftanblichkeit vorgetragen find. besten und grundlichsten Aufschuffe über diese gange Lehre hat man wohl von Brn. Dr. Pfaff ju ers warten, der fie icon in feiner Inauguralichrift fehr einsichtvoll behandelt, und feine weitern Fore schungen über biese Theorie bekannt ju machen, hoffnung gegeben bat. Des berühmten Dechas nifers Cuthbertson's wichtiges Werk über die alls gemeinen Eigenschaften ber Eleftricitat, ift in hols fanbischer Sprache geschrieben, vermuthlich aber wird es bald ins Englische überfest werden. atmospharische Elektricitat ift von John Read bes fonders abgehandelt worden, in A Summary View

o,f

of the Spontaneous Electricity of the Earth and Atmosphere, worin die Ursachen des Donners und Blipes, und die beständige Elektristrung der Wolken und Dünste in der Lust näher geprüft wers den. Bey dieser Schrift sindet man auch ein zweis ichtiges atmosphärisch: elektrisches Tagebuch, wels ches von dem Verfasser der Londoner Societät vorgelegt ist. Manch Paradores und ziemlich Gewagtes enthält eine Abhandlung von Dr. Peatt-über die Eigenschaften der Materie, die Grundsähe der Chemie, und die Natur und Besstandtheile der Lustarten.

An der Spike unfrer Angabe der philosos phischen Produkte dieses Jahrs verdienen des berühmten Abam Ferguson's Principles of Moral and Political Science, Grundsage der Moral und Politik zu stehen, wozu der Stof bey Gestegenheit seiner ehemaligen Vorlesungen in Sdins durg gesammelt, und, den Grundzugen nach in dem von unserm Garve übersetzen, und mit trestischen Jusähen begleiteten, Grundsähen der Moralsphilosophie zum Theil schon verarbeitet ist. Ges genwärtige mehr ausgeführte Arbeit, die zwen Quartbande einnimmt, ist aus einem zwiesachen

Befichtspunfte angelegt. In ben erften werben Die allgemeinsten Erscheinungen in ber Natur und ber Lage bes Menfchen hiftvrifch durchgegangen, namentlich, feine Stelle auf ber Leiter ber Befen. Das Charafteristische feines Berftandes, und Die Fortichritte beffelben. Sobann wird im zweiten Theile bas specifische Gute untersucht, beffen bie menschliche Matur empfanglich ift, und vom Sits tengefete, bem Unterscheidungsgefühl bes Suten und Bofen, und ber foftematifchen Anwendung Deffelben, gehandelt. Diefe lettern Gegenftande find unter bie brey Rubrifen ber Sittenlehre, Rechtswiffenschaft, und Politit, gebracht. Ben bem vielen Eignen des Berfaffers, icopfte er boch Manches aus altern Quellen; biefe werben inbeg nirgend nachgewiesen, und fo verfällt er in einen Rehler, welcher ber ju laftigen Ueberlar bung mit gelehrten Citaten in ben Werfen feis ner Vorganger, Grotius und Pufendorf, gerade entgegen fteht. Dugald Stewart's Anfangsgruns be der Scelenlehre, Elements of the Philosophy of the Human Mind, gehoren noch zum Ertrage ber vorjährigen Literatur. Sie find eine ber beften, beobachtungereichsten, Werte biefer Urt, beren und ber englische Scharffinn schon so manche pors

portreffliche geliefert hat; nur fchlimm , bag ber philosophische Blick nicht immer tief genug eine bringt, und bag diefer im Gangen gludliche und treffende Beobachter sich so oft da, wo er keine befriedigenden Grundurfachen ber Erfcheinungen in ber Seeelenlehre ju entbeden weiß, mit icheine baren verborgnen Urfachen ober Inftinften begnügt. Biemlich unbedeutend ift bagegen der Versuch über Die menschliche Matur, Essay on the Nature and Constitution of Man, von einem Arate, Dr. Sims, welcher vornehmlich die Frage über die Simmaterialitat ber Seele, und ben baraus hers Buleitenben Folgerungen, jum Inhalte bat. Alles wird bier auf den Grund des Bewußtsepns ges ftust, welches ihm ein vollig überzeugender Beweis von ber Ginfachheit und Gelbstandigfeit ber Seele ift. Offenbar aber wird bier bas Bewußts fenn ber Operation unfere Denfens und Empfins bens mit bem Bewußtseyn von ber bentenben und -empfindenden Substang vermengt; und dieg lebe tere foll es boch eigentlich feyn, mas jum Beweise ber untorperlichen Natur ber Seele bienen foll. Dehr Aufmerksamfeit verdienen eines andern Arge neigelehrten, Dr. Savers's, metaphyfifche und lie terarische Untersuchungen, Disquisitions, Metaphy-

physical and Literary. Gie betreffen bie Ochons beit, die bramatifchen Ginheiten, bas Borftellungss vermogen, die Theorie der uneigennutigen Reis gungen, die Beweise fur Die Bahrheit des Chris ftenthums, die Bermanbtichaft Des Ochmerzes und bes Vergnugens, ben Lurus, bas Sylbens maag ber englischen Berfe, und ben bichtrischen Charafter bes Boraj. Durchgehends tragt Diefe wirklich schabbare Sammlung lehereicher Aufe fabe bas Beprage eines gebilbeten; feinen Bes fcmade und eines geubten, icharfen Dachdens fens; auch ift die Schreibart rein und edel. Dr. Beattie vollendete den zweiten Band feiner Anfangegrunde der Sittenlehre, Elements of Moral Science, worin er die allgemeinen Grundfate Diefer Wiffenschaft ju entwickeln fortfahrt, Die et in die dren Disciplinen der Ethif, Dekonomit und Politik eintheilt. Schabbar ift auch ber Anhang Diefes Bandes, welcher feine Bemerkungen über Die Evideng enthalt. Die Manier Diefes Schrifts fteliere ift auch unter une icon befannt genug; wenn fie ben tiefer eindringenden Denfer nicht überall befriedigt, fo ift fie boch burch ihre Dopus taritat den Denffahigfeiten aller, einigermaßen ges bilbeten, Wahrheitsforscher besto mehr angemes fett,

fen, und giebt auch biefem jum weitern Rachbens fen über die abgebandelten Gegenstande ofter Ber Eine nachgelaffene Arbeit bes icon' legenheit. por mehr als fechaig Jahren verstorbenen, vers dienstvollen Dr. Broof Taplor, der mehr als mathematischer Ochriftsteller befannt ift, unters fucht mit vielem Scharffinn Die ersten Grunde ber menichlichen Erkenntnif, und ift unter ber Aufschrift, Contemplatio Philosophica, obgleich in englischer Oprache geschrieben, von seinem Ens tel, Sir William Young, neulich erft in Druck gegeben, und mit dem Leben bes Berfaffers, auch mit einigen intereffanten Originalbriefen von Bos lingbrote, Bernouilli, u. .. begleitet. Dehr als gewöhnliche Originalitat ber Ibeen, viel Reus beit in den Aussichten, und einen freimuthigen, mannlichen Prüfungeblick findet man in Dr. Bebe boes Bemerfungen über die Ratur ber bemonftras tiven Gewißheit, Observations on the Nature of Demonstrative Evidence, welche zugleich Auf: Ibsungen verschiedner Ochwierigfeiten erhalten. bie in ben eutlidischen Unfangegrunden ber Beos metrie vorfommen, und benen auch einige Bes merkungen über die Sprache beigefügt find. Auch das Rantische Softem war bem Berfaffer nicht fremb,

fremd, wie fich aus einigen von ihm barüber ges machten, wiewohl nicht immer treffenden Erinnes rungen barüber ergiebt. Der Titel, Discourses on Truth, Abhandlungen über Die Bahrheit, von Dalmer, verleitet leicht gur Erwartung logischer und metaphpfischer Erorterungen; bas Buch ift aber mehr theologisch, und mehr gut gemeint, als grundlich. Es foll allgemein fagliche Borichriften geben, die achten Lehren bes Chriftenthums von bineingebrachter Menschenlehre zu unterscheiden, und es scheint, wie es mit englischen Buchern biefer Art oft ber Fall ift, aus Predigten umges formt ju fenn. Ein mehr philosophisches, und nicht unerhebliches Werf über die Matur ber Bahrheit und des Irthums ift Dr. Tatham's Chart and Scale of Truth, in zwey Oftavbans Den : eine Reihe von Vorlesungen der Bamptons fchen Stiftung ju Orford. Ihr 3med ift, Die mahren Brunde der Erfenntnig und des Beifalls. festzuseben, die Unterredung aller übrigen Babts heit unter die theologische darzuthun, und in den verschiednen Arten des Diffbrauchs der Bahte : beit die Quellen fegerischer und fostematischer Sire thumer aufzusuchen. In ben beiben bisherigen Banben ift nur erft ein Theil biefes Plans aus-

QCs

geführt. Eine von der Teylerischen Societat zu Haarlem mit der silbernen Medaille belohnte Preisschrift vom Dr. und Prof. Brown, englisschem Prediger zu Utrecht, betrifft die natürliche Gleichheit der Menschen, und die daraus herzus leitenden Rechte und Pflichten. Sie empsiehlt sich nicht nur durch den schonen, geschmackvollen Vortrag, sondern auch durch inneres Verdienst und nicht gemeine Gründlichkeit, verbunden mit Mäßigung und weiser hinsicht auf das jesiger Zeitbedürfniß.

Die mathematisch en Wissenschaften sind gleichfalls manche wichtige Beiträge um neue Aufsschliche in den gedachten gesellschaftlichen Sammalungen zu Theil geworden, deren Anführungen wir uns hier versagen mussen, um nur die vors nehmsten für sich bestehenden größern Werte dies ser Gattung zu nennen. Einen sehr vorzüglie ihen Rang unter denselben behauptet die, nach Torelli's Recension, zu Orford in der Clarendos nischen Presse veranstaltete prächtige Ausgabe des Archimedes, mit einer neuen lateinischen Uebers setung, und den Barianten aus der mediceischen und pariser Pandschrift. Die Erscheinung dersels

Sen hat man eigentlich bem Lord Stanhope, bie. fem murbigen Beforberer mathematifcher Rennte niffe, ju banten, ber Torelli's Arbeit aus feiner Berlaffenfchaft durch feine Bermittelung an die Or: fordische Universitat brachte, ber fie von bein Bolls gieber feines letten Willens, Alberto Albertini. jum Sefchente gemacht murben, von bem fie auch die Solgichnitte ber Diagrammen, gegen ben Er: fat ber Roften, erhielt. Bon Grn. Robertion murben nun bie Papiere in Ordnung gebracht, und gum Drud befbrbert. Torelli's Leben und Borrede find vorausgeschickt, und am Schluß ift noch ein von ihm verfertigter Rommentar über eis nige hybrostatische Gabe bes Archimebes angehangt. Die gange Ausgabe macht jeht ein murbiges Ges fellschaftsftuck zu ben bekannteu anjehnlichen englis ichen Ausgaben des Euflides und Apollonius aus. In einem ftattlichen Quartbande, ber vier Duis neen foftet, liefert ber fonigliche Aftronom, Devil Mastelyne, die logarithmischen Safeln von z bis 201,000, und von den Sinus und Tangenten, gu jeber Gefunde bes Quabranten, von Dichael Tap: tor, Verfaffer der Seragestmattafel. Arbeiten bies fer Art fann man in ber That als Berlangerungse mittel bes ohne ihre Beihulfe ju furgen Lebens bes

betrachten. Taylor erlebte bie Bollenbung biefes Abdrucks nicht; und man hat bem gebachten Bers ausgeber nicht nur die Aufficht über bas noch Rucke ftandige bes Drucks, sondern auch eine Borrede und Ginleitung ju biefen Tafeln ju verbanten, burch welche zugleich Blacg's, Garbiner's, u. a. Borarbeiten betrachtliche Bufage und Berichtiguns gen erhalten. Auch find fie mit der größten Gorge falt und Genauigfeit abgedruckt. Die Lehre von allgemeiner geometrischer Vergleichung und Pros portion hat der ehemalige Ingenieurlieutenant James Glenie in einem eignen Berte ausges führt, beffen Plan er ichon vor mehrern Sahren in den philosophischen Transaktionen entworfen hatte. Seine Untersuchungen empfehlen fich eben fo fehr burch Reuheit als innere Erheblichfeit; benn fie bienen gur großern Erweiterung und vielfachern Anwendung ber Berhaltniglehre, und der geometrischen Beweisführung überhaupt. Gleiches Lob verdient fein Antecedental Calculus, ober bie Entwickelung einer geometrifchen Methobe, die fich, ohne irgend einige Ruckficht auf Bewegung und Gefdmindigfeit, überall ans wenden lafft, wo man fich bisher ber algebrais ichen Formeln bediente. Uebrigens bezieht fich Dies R Brit. Annal. 11ter O.

Diese zweite Ochrift auf die Grundsage ber vor: hergehenden; und ba fich die barin gebrauchte Des thobe auf die Pramiffen ber Berhaltniffe grundet, woraus Folgerungen und Bestimmungen ber Bers gleichung, in ben verschiednen Graben ber Bers mehrung und Berminderung ben ihrer Busammens fegung und Auflofung, gezogen werben, fo nennt fie ber Verfaffer bie vorgangige Rechnunges methode, beren fruchtbare Unwendung einleuchs tend gezeigt wird. Ueber bie Regelgeschnitte ers halten wir ein ausführliches lateinisches Bert, Sectionum Conicarum Libri Septem, von bem pben ben der Ausgabe bes Archimedes ermahn: ten Abraham Robertson, welches jedoch mehr zur Erleichterung und Bereinfachung diefer Lehre, als ihrer Bereicherung burch neue Entbedfune gen bestimmt ift. Die beigefügte Beschichte bere felben ift schatbar, und, so viel wir miffen, die erfte in ihrer Art. Es ift barin auch auf folche Schriftsteller Sinficht genommen, Die nicht aus: fchließend über biefen Segenstand fchrieben, aber boch jur Aufflarung beffelben mitwirften. geometrischen und graphischen Bersuche bes ber ruhmten Mechanifers Abams enthalten lehrreiche Befchreibungen mathematifcher Inftrumente von meh

mehrerley Art, und zugleich verschiedne neue Probleme, die zur Erlauterung ihrer Anwens dung bienen können. Auch findet man hier eis nen Bersuch über die Perspektiv, und die Bes schreibung eines, diese Kunst sehr erleichternden, Werkzeuges.

Unter ben Ergiehungsichriften fobern . Des wurdigen und geschmackvollen Dr. Aifin's Briefe von einem Bater on feinen Sohn, über verschiedne Gegenstände ber Literatur und bes fittlichen Lebens, mit Recht bie erste Stelle. Bbl lig überzeugt von ber gu engen Beschränfung bes . Befichtepunfte, aus welchem gewohnlich in Enge land die Bedürfniffe jugendlicher Geiftesbildung gefafit, und ber 3weckwidrigfeit der Art, wie fie gewöhnlich befriedigt werben, mar biefer meife Bater fruh barauf bedacht, feinen Sohn und Boging auf bas Stubium ber Bucher, ber Menfchen und der Natur beffer und nuglicher vorzubereiten; und in ben gegenwartigen Bries fen fucht er ben ihm ertheilten Unterricht noch bleibender und überfehbarer gu machen. Bugleich aber theilt er ihm reife und feine Bemertungen aber Geschmack und Literatur mit, um manchen M 2 herrs

herrschenden Meinungen und Vorurtheilen zu begegnen, und ihn überall jur Prufung und gum Selbftbenten ju ermuntern. Burton's Borlefun: gen über weibliche Erziehung und Sitten hat man, wenn wir nicht irren, icon ins Deutsche über: fest, ob fie gleich junachft fur ben Gefichtsfreis ber englischen Erziehungsanstalten berechnet find, und wir in Campe's Baterlichem Rath an feine Tochter in jebem Betracht eine beffere Anweis fung befigen. Sie enthalten übrigens viel Sutes und Rugliches, und verrathen einen fur die Bers breitung ber Tugend und Sittlichkeit lebhaft ers warmten Verfaffer. Borte ju ihrer Zeit geredet enthalt eine unter ber Aufschrift, Personal-Nobi-Lity, herausgefommene Sammlung von Briefen an einen jungen Chelmann, uber die Ginrichtung feiner Studien, und über die Burde vornehmer Beburt. Rlaffifche Literatur ift es vornehmlich, auf beren eifrige und zweckmäßige Betreibung in Diesen Briefen gedrungen wird, und ju ber fie manche überaus gute und brauchbare Anleituns gen geben; auch baburch wird es mahricheinlich. daß der um die englische Erziehung schon viel fad) verdiente Knor ihr Berfaffer fen, beffen fie auch von Seiten der Schreibart volltommen murs

dia

big sind. Eine andre Schrift über weibliche Ere ziehung hat den Titel, The Female Mentor, or, Select Conversations. Diese lettern Borte küns digen Unterredungen an, deren es aber wenige voer gar keine in dem Buche selbst giebt. Viels mehr sind es allerley Aussäche und Ausarbeitunz gen, zum Theil aus andern Buchern erborgt; auch mit unter Lebensbeschreibungen, vornehms lich von berühmten und denkwürdigen Personen des andern Geschlechts; alles gut gewählt und zeschmackvoll eingekleidet.

Ehe wir die neuen diesjährigen Früchte der englischen Poesie unsern Lesern bekannt machen, verdient der rühmliche Fleiß ernähnt zu werden, den man auf die Sammlung, Erneurung und Ers läuterung der ältern Uebungen dieser Kunst zu wenden fortsährt. Ein in dieser Gattung schon bekannter Gelehrter, Ritson, hat neulich eine englische Anthologie angesangen, die eine Auswahl der besten kleinen Gedichte, und der größern im Auszuge, vom Ansange des sechst zehnten Jahrhunderts an, enthalten soll. Die Pieces af Ancient Popular Poetry, aus bewährsten Handschriften und alten Drucke, ist eine kleine Randschriften und alten Drucke, ist eine kleine

mit großer außerer Elegang veranstaltete Samme lung einiger erzählenber und bidaftischer Bolfsaes bichte, bie man jum Theil schon anderweitig fanns te. Dr. Dafh ift Berausgeber einer fehr prachtis gen Ausgabe bes Sudibras, die vier Guineen to: ftet, und auf Belinpapier in Grofquart, mit faus bern Rupfern, ansehnlich gebruckt ift. Der lette von ben vier Banden enthalt Anmerfungen und Erlauterungen, Die jum Theil aus Grep's bes fanntem Rommentar entlehnt, und hier nur ers weitert ober verfürgt, aber boch noch mit eignen Moten bes Berausgebers begleitet find, welche nicht wenig jur Erflarung mancher Stellen in Diefem bes Auslegers fo bedurftigem Dichter beitragen. Auf San's Fabeln hat man gleiche Pracht bes aufern Schmude verwandt, ben man überhaupt, feit ber Erscheinung bes Bondellichen Shaffpeare, allen Dichtern von flaffischem Ansehen geben gu wollen Scheint. Dichtern, wie Butler und Sav, und ihren Compositionen, scheint diese Pracht doch fo gang angemeffen nicht ju fenn, wie einem Dills ton, Chaffpeare, Openfer und Pope. Rur wird es in England immer nothiger, fich an bie altern und bemaffrten Dichter ju halten, je feltner bie Etscheinungen neuer Originalgedichte von Erheb: lide

lichkeit mit jedem Jahre werden. Das gegenwars tige ift vorzüglich arm baran, so jahlreich auch bie Menge mittelmäßiger Versuche, und folcher Poes fien mar, beren Wirfung und Werth nur auf eine zelne, vorübergebende Bufalligfeiten gegrundet ift. Peter Pindar's launichter Geift ift freilich noch nicht verdunftet, und das englische Publifum ers mubet nicht, jede neue Meußerung beffelben begie: rig aufzufaffen. Gern verzeiht es feinem nicht febr gegahmten Pegafus die regellofesten Spruns ge, und flaticht ihm befto lauter ju, je ofter et ausschlägt. Wifig und treffend genug ift feine poetische, ernsthafte und vielleicht zudringliche Epis ftel an den Pabft , nebft ein paar Oden an Seis ne Beiligfeit über bochftbero unordentliche Wirths Schaft, und einer hubschen kleinen Ode an die Uns Schuld. Diefe lette fangt fehr unschuldig an, ens bigt aber in einem gang andern, alles feine Bes fuhl emporenden, Tone. Pathetic Odes ift die Heberschrift einer andern Sammlung von feinen neuesten fleinen Webichten: bes Berjogs von Richs mond's hund, Thunder genannt, und die Fers fel der Witme, eine Erzählung; ber arme Gols bat von Tilbury Fort; eine Obe an gewiffe ause lanbische Kriegsmanner; eine andre an die Tyrans N 4 nen

nen des Morgenlandes; die Ardiche und Jupiter; bie Diamantnabel und bas licht; die Sonne und der Pfau; bren Fabeln. In den Bankelfinn dies fes fo beliebten Bolfsbichters ift man nun ichon ges wohnt, und mundert fich baber mohl nicht, wenn er in bicfen neuen Ergiefungen feines Biges Dais ne's Gegner eben fo bitter angreift, als er fonft Ausfalle auf biefen Demagogen felbft that. Gin Sedicht, The Emigrants, in swen Buchern, von ber gefühlvollen Romanenbichterin und Verfasserin ber iconen elegischen Sonnete, Charlotte Smith, bruckt die Empfindungen ber Theilnehmung febr gludlich aus, welche bas Ochidfal vieler von ben Ausgewanderten Frankreichs ohne Zweifel verdient. Odwerlich aber wird ihr Bunfch in feine, an fich außerft munichenswerthe, Erfullung geben, baß dieß traurige Eril endlich einmal die Ausrottung jenes gegenseitigen Saffes bewirken mochte, bet großer und aufgeflarter Bolfer fo unmurbig ift; baß es baju bienen mochte, beibe Lanber noch menschlicher ju machen, burch beider Ueberfuh: rung, daß ein jedes fein Gutes hat, und daß die ichon fo lange jum Nachtheil beiber herrichen: den Vorurtheile endlich einmal verschwinden moch ten. Das Andenken eines von Rindheit an blinben

den Dichters, Dr. Thomas Blacklock, erneuert Br. Mackenzie durch feine Lebensbeschreibung und eisnen vermehrten Abdruck seiner ehedem schon von Spence herausgegebenen Gedichte, unter denen die geistlichen wohl immer die besten bleiben. Das Les ben dieses so merkwurdigen, in seiner Art einzigen, Mannes ist meisterhaft, in wahrer Johnsonscher Manier, abgefast.

Mur allau oft ift es ben ben neuern Dichtern ber Rall, daß ihre Berfe mehr die Fruchte willführlich angestrengter Phantasie und absichtlicher Dichtung. ale Erzeugniffe und Ergiegungen bes Bergens und einiger Empfindung ffind. Naturlicherweise muffen benn auch die Beschreibungen und Ausbrucke fols cher bloß angenommenen Gefühle von feiner fonders lichen Wirfung feyn; ben Renner wenigstens fann ibr falfches Geprage nicht lange tauschen. rath fich vielmehr gar bald burch angehäufte, schime mernde Beimorter, burch gesuchte ober erborate Sprache, und burch wirfungelofe Runftelen ber gangen Darftellung. In Rendall's Gedichten bingegen nimmt man mit Vergnugen ein achteres Ge: prage des Ausbrucks, und eine beffere Entstehungss art mahr; und felbft das Unforrefte ber Ochreib: art, welches in einigen Stellen febr auffallt, mar N 5 bier.

hier, wie es scheint, die Rolge einer ju lebhaften Rührung, die der Besonnenheit und der Achtsams feit auf bergleichen Mängel nicht Raum gab. Die Sammlung befteht aus elegischen Stanzen, Geles genheitsgebichten, Sonneten, Feenbichtungen, und einigen Nachahmungen Ratull's. Im Ganzen verrath fie einen Dichter von Gefühl; und fie verbient baher eine forgfaltigere Feile, und volls kommenere Ausbildung ihres mechanischen Theils. Die alteften Opuren brittifcher Dichtfunft, jur Beit ber Barben und Druiben, verlangen gewiß noch mehr Aufklarung, als ihnen bisher wibers fubr. Dach bem Tacitus murbe Britannien, gur Beit des Agrifola von bren Bolferschaften bewohnt, ben Raledoniern, Siluren, und Rumbriern. Dies fe lettern machten bamals ben betrachtlichen Theil ber Britten aus, und murben in ber Rolge von ben Sachsen und Danen in Rumberland, Bales und Cormwall jufammen gebrangt. Ihre Relie gion, ihre Berfaffung, Sitten, Renntniffe, Spras che und Geschichte hat neulich Gr. Owen in einer gelehrten Abhandlung untersucht, und dieselbe gus gleich mit Proben heroifcher Elegien und andrer poetischer Stude von Lipwarg Ben, Fürsten ber tumbrifchen Britten, begleitet, wovon er eine buch

buchftabliche Ueberfepung beifügt. Man hat von eben biefem gefchieften Forfcher noch mehrere Dros ben biefer Urt aus ber fruhern Barbenzeit gu hofe fen; und für die Beschichte ber Doeffe fonnen folde Entbeckungen um fo meniger gleichgultig fenn, ba es bisher ber wirklich achten Ueberrefte jenes Beite alters noch fo wenige giebt. Manche Ueberfetuns gen alter malififcher Gebichte, verbunden mit Oris ginalftucken, von bem Berfaffer felbft aus ber mas lificen Dandart ins Englische übertragen, findet man in ben lyrifchen und Ochafergebichten von Edward Williams, einem Maurer, ber viel bichtris fche Unlage und einen nicht wenig ansgebilbeten Beift verrath. Der Mangel an gelehrten, und besonders flaffischen, Renntniffen trug vielleicht noch mehr zur Originalitat biefer Stude ben, die, auch in sittlicher Ruchsicht ihrem Berfaffer Ehre machen, ber nur aus her; und Matur Eines englischen Arztes Dr. Nathan Drate's Gedichte, in einen Quartband gesame melt, werden ihm zwar nicht den ausgezeichnes ten Rang unter ben Dichtern verschaffen, ben fich . feine Bunftgenoffen, Afenfide, Armftreng und Barth, ju erwerben mußten; fle gehoren boch aber ju dem beffern poetischen Ertrage biefes Jabrs:

Jahrs; am meiften Genie verrathen bie barin vorkommenden Ballaben, die den einfachen, treus bergigen Con ter altenglischen Dufter diefer Art gludlich genug treffen. Der launige Berausgeber bes Salmagundi liefert jest eine abnliche Reihe fatirifder Zeitgebichte, unter bem Titel, Topsy Turvy, worin vornehmlich bie Demofratie Frants reichs, und die herrschenden Bertheidiger derfels ben wißig genug gefchilbert und verspottet wers den. Die Berfe felbft find indes ziemlich nachlaffig und holpricht; und die Profe ber Moten, worin die Borfalle und Theilnehmer der frangofischen Revolution umftanblicher beschrieben werben, mag wohl bie und ba in eben bem Grabe übertrieben fepn, als die Rarrifatur im Text es nicht felten ift. Noch verbient hier eine freie Ueberfegung von Greffet's reigendem Gebichte, Bert, Bert, ermabnt zu werden, die wenigstens gluckliche Stels len hat, mehr aber boch nur ben Inhalt, als die Manier, bes in feiner gangen anmuthigen Tandes len wohl schwerlich zu erreichenden Originals wies bergiebt.

Malone's Ausgabe des Shaffpeare schien in die Stelle der vorhergehenden wiederholten Gbie

Edition cum notis variorum von Johnson und Steevens ju treten, und Alles ju befaffen, mas biefer lettere gelehrte und arbeitsame Musleger gur Erlauterung feines großen Dichters erforscht und gesammelt hatte. Dieß ift aber ber Kall nicht: fondern wir erhalten in funfzehn Großoftavbane ben einen neuen vermehrten Abbruck ber Ausgabe von Steevens, ber fich auch burch außere Ete: gang nicht wenig empfiehlt. Die beiben erften Banbe enthalten blog Prolegomena, Die theils ben Dichter und feine Schaufbiele unmittelbar, theils mit biefen lettern vermandte, und zu ihrer richtigen Beurtheilung wiffenswerthe Begenftanbe betreffen. Die Sonnete und übrigen Gebichte find nicht mit aufgenommen. Von Brn. Reed, bem Berausgeber ber Dobslepischen Sammlung alter Schauspiele ift ein Gloffarium angehangt. Malone's Musgabe wird eheftens aufs neue, und in noch ansehnlicherer Geftalt, erscheinen, und fo ber Betteifer biefer beiden ehedem vereinten, jest von einander ziemlich biffentirenden, Ausleger zum Bortheile der Rritif fich noch ferner rege erhalten. Denn um ben gangen bisherigen fritischen Appas rat jum Chaffpeare jur Sand ju haben, muß man nothwendig beider Ausgaben besiten, fo viele Theis

Theile des Inhalts fie anch vollig mit einander gemein haben.

Die englischen Schauspielbichter gewins nen gewöhnlich baben, daß fie, wie es fast allges meine Sitte ift, ihre Stude fruber auf die Buhne bringen, und fie eine Beitlang die Probe ber Bors Rellung aushalten laffen, ehe fie biefelben in Druck geben. Gar oft findet fichs, daß ihre Schaufpiele ben Leser wenig befriedigen, ober boch ben weiten nicht in dem Maage, wie fie vorher dem Buschauer geficien. Diefer überläßt fich gang bem augens blicklichen Gindrucke, und beurtheilt ein Stud nur nach ber Birtung, die es thut, und nach der Uns terbaltung, die ihm entweder bas Sange, oder auch nur einige auffallend hervorstechende Ocenen, ges Der Lefer hingegen, und vollends ber Runftrichter, verlangt mehr, und fodert einen ine nig verfetteten Busammenhang bes gangen Stoff und feiner einzelnen Bestandtheile. Unter ben in Diefem Jahre gebruckten Luftspielen ift ber Dras matift, von einem jest febr beliebten jungen Dichter, Frederick Repnolds, eins von benen, die ben ber Borftellung ungemein gefielen; und für Lefer, welche fich bas Bergnugen, welches fie ben Det

ber Aufführung genoffen, lebhaft genug wieber ers neuren fonnen, wird es auch nun als Buch viels leicht weniger verlieren, als fur biejenigen, bie bas Stud bier zuerft fennen lernen. Ihnen wird es ziemlich bestandlos dunfen, und sie werden barin eine Menge von Difhelligfeiten mahrnehmen, bes ren Bemerfung manche einzelne lebhafte Scenen nicht genug verdunkeln fonnen, in denen gluckliche Beobachtung und treffende Darftellung ber Belt und des Lebens unverfennbar ift. Bon der jedem guten Schauspiele fo mefentlich nothwendigen Eine heit der Sandlung werden fie fast nichts entbecken, als ben immermahrenben Bang bes Dramatiften. Bapid, jedes Bort, jede Sandlung, jede Perfon, in feine bramatifchen Plane ju gieben, mit benen er fich beständig herumträgt. Fast scheint es, ber Berfaffer habe fich felbst und seine Lage, obgleich oft in einem fehr komischen Lichte, barftellen mole len; und es ift ihm wirflich burch biefe unvers ructe Aufmerksamfeit auf ben hauptcharafter ges gludt, ben Beifall ber Bufchauer bavon ju tras gen. Im einer Ueberfegung murbe inden bieß Luftspiel schwerlich viel Gluck machen. Dehr ine nern Werth bat aber gewiß bas neue Stuck ber fcon vortheilhaft befannten Dre. Inchbald, Every.

Every One has his Fault, Gin Reber bat feinen Fehler; wenigstens hat die Charafteriftit beffelben eine größere Mannichfaltigfeit. Eben bie Maives tat und Laune, welche diese Schriftstellerin in ibs ren bisherigen dramatischen und ergahlenden Wers fen fo gludlich mit Leidenschaft und Sittenschildes rung zu vereinigen mußte, herricht auch im gegen: martigen Luftspiele. Ein weibischer Dann mit eis ner herrichfüchtigen Frau, ein alter Junggefell, der eine Frau fucht, und ein junger Buftling, ber fich aus bloger Grille von feiner Frau hat scheiden laß fen, find hier fehr glucklich in Kontraft gestellt; und von gleicher Birfung ift der Abstich eines une verfohnlichen Baters mit einem fehr thatigen Mens ichenfreunde. Besonders aber gefällt die naturs liche Leichtigkeit in ber gangen Unlage und Muss führung des Plans, und die eben so naturliche Munterfeit ber fomischen Scenen. Rreilich abet benet man auch mirunter an ben Titel des Studs, und findet, daß auch diefes, wie alle menschliche Berte, feine Rebler bat, worunter benn mohl die verfehlte Zeichnung bes Charafters eines gemiffen Barmony, deffen Unwahrheiten immer Gutes ber wirken, und bas zwiefache, nicht recht geschickt ver: fcmoline, Intereffe der Sandlung, Die vornehm: Ren

ften feyn mochten. Ben ber Borftellung fand er indes ungemein viel Beifall. Eine fonderbare Ers scheinung mare bas Trauerspiel, The Carthusian Friar, ber Rarthaufer, wenn die Angabe bes Eis tels Grund haben follte, bag es ein ausgemans bertes Frauenzimmer, und, laut ber Borrebe, ein achtzehniabriges, zur Berfafferin bat. Dag es in englischer Oprache, in folch einem Grabe von Riche tigfeit, und noch baju in Berfen, gefchrieben ift. macht diese Angabe jedoch fehr verdächtig; und ber Berfasser, oder die Berfafferin, bediente fich ihrer vermuthlich aus der, nur ju gegründeten, Uebere genanna von ben vielen Schmachen bes Studes, die in jener Rudficht eber noch Verzeihung hoffen konnten. Der Stof ift ju romantisch, die Vors falle find ju wenig aus einander entwickelt, und ber Dialog ift meiftens gu feierlich und rednerifc. Mehr ober meniger haben indes die meisten neuern Trauerspiele diese Fehler.

Eine merkwürdige, und der englischen Nation zur Ehre gereichende Erscheinung in der dießjähris gen dramatischen Literatur ist der Abdruck des Lusts spiels, The Man of the World, und des Possens spiels, Love à la Mode von dem längst beruhms Brit. Annal. 11ter B.

ten, jest bren und mennzigfabrigen Schanspieler, Charles Mattin. Bisher war er burch feine eine geschränften Glucknunftanbe genothigt worden, auch noch im fraten Alter die Buhne ju betres ten, auf ber et fich fo lange ichon, befonders burch tomifche Stellen, und am meiften burch fein Spiel bes Inben Sholed im Raufmann von Benedig, ansaezeichneten Beifall erworben batte. . Es . mar or. Murphy, ber bem Publifum gur Unterftugs sung biefes mit bem Sabrbunderte gleichzeitigen wackern Mannes eine Unterzeichnung auf bie ges Dachten beiben Ochauspiele mit lebhafter Barme empfahl , und biefe Empfehlung mar- von fo gue tem Erfolg, bag burch bie Unterzeichnung 1582 Df. St. 11 Sch. jusammen gebracht wurden, bie man auf, hier gewiß bem Muszahler vortheilhafte. Leibrenten belegte, fo, daß nun der gute Macklin fahrlich 200 Pfund, und feine Frau, im Fall fie ibn überlebt, 75 Df. erhalt. Fur die Subffribens ten ift eine ansehnliche Quartausgabe jener beiben Stude, mit einem faubern Bilbniffe bes Berfas fers, nach einem Semalbe von Opie, gebruckt, bie eine Guinee foftet; es wird aber auch eine gewohns liche Oftavedition ju anderthalb Schillingen vers fauft. Die Stude felbft find auf ben Theatern

-in Dynrylane und Coventgarben schon längst mit Beifall gespielt, aber noch nicht gedruckt worden. Nicht bloß die Umstände ihrer gegenwärtigen Bes-kanntmachung geben ihnen Interesse, sondern auch ihr innerer Sehalt. In dem Manne nach der Welt ist nicht nur der sehr hervorstechende Haupts charafter glücklich gezeichnet, sondern duch viel Bahrheit und Kunst in den übrigen Rollen anges bracht. Die Verwickelung ist einsach und natürz lich, aber im hohen Grade interessant. Das kleis ne Nachspiel, Liebe nach der Mode, gehört schon längst zu den Lieblingsstücken dieser Art.

Das traurige Schickfal bes letten Königs von Frankreich mahlte Dr. Preston zum Inhalt eines Trauerspiels: Democratic Rage, or, Louis the Unfortunate. Dieser Dichter hatte sich schon durch verschiedene poetische Arbeiten, besons ders durch seine heroische Spistel an den Reiser beschreiber Twiß, vortheilhaft bekannt gemacht. Die Reuheit und das noch ganz lebhaste Insteresse des zu jenem Trauerspiele gewählten Gesgenstandes mag indes nicht wenig Antheil an dem großen Beisall haben, den es vornehmlich in Irland erhielt, wo es innerhalb drey Wochen

dreimal aufgelegt wurde. Auf die Bubne ift es indes weber bort, noch in England, gebracht, und vielleicht auch nicht bafür bestimmt. Ausfabenna verdient alles lob, und die Sprache des Dialogs ift manulich, ftart und eindringlich. Die Daner ber Sandlung ift auf die Beit ber Berurtheilung bes ungludlichen Konigs bis ju feiner hinrichtung eingeschränft; und die Bers wickelung beruht auf einer porausgefesten Berfcobrung Gafton's und einiger andern Ropalis ften, um ben Ronig jn retten. Es tommen brev Sauptgruppen in biefem bramatischen Gemalbe vor: die republifanische Parthei, die Parthei der Roniglichgesimten, und bie fonigliche Familie; naturlicherweise bat biefe lettre bas meifte Ins tereffe. Unter ben Freiheiteverfechtern zeichnen fich ber Bergog von Orleans, Robespierre und Marat fehr charafteriftisch aus. Einige fhatspeas rifche Stellen, besonders aus bem Ronig Lear, find glucklich benutt. Solcraft's neueftes Luft: spiel, Love's Frailties, in funf Aufzügen, ift jum Theil aus bem beutichen Bausvater bes herrn von Gemmingen nachgeahmt. Bey ber Borftellung gefiel es nicht sonderlich, und wurde nur sechemal gegeben; vielleicht, weil es manche

Ger

Sesinnungen enthalt, die jest nicht so recht mehr in England Mode sind. Für den Leser von Ges sühl hat es indes viel Unterhaltendes. Bon einis gen andern Schauspielen diese Jahrs nennen wir, der Kürze wegen, bloß die Titel: The Rival Sisters, ein Trauerspiel von Murphy; Raymond, ein Trauerspiel eines Ungenannten; und die Lusts spiele: False Colours — How to grow Rich — Notoriety; verschiedne Possenspiele und komische Opern ungerechnet.

Unter den neuen, auch dießmal überzahlreichen, Romanen gieht guerft eine neuere Arbeit ber in Diesem Fache jest vorzüglich beliebten Schriftstels lerin, Charlotte Smith, unfre Aufmertfamfeit auf fich. Gie hat ben Titel: The Old Manor House, und besteht aus vier Banden in Duodez. Die vornehmfte Ocene diefer Ergablung ift eine von jes nen geräumigen alten Sallen ber englischen Rits tepfibe, welche die warme Phantafie mit romantie iden Ideen fullen, und ber abentheuerlichen Diche tung so willfommen und gunftig find. Die Bes wohnerin bes Ritterguts ift eine alte unverheiras thete Dame, die einzige Erbin eines ansehnlichen Sefchlechts. Ein junger von ihr begunftigter fies bens

bengehnjahriger Anverwandter, beffen Familie in: der Nachbarschaft wohnt, bat die Erlaubniß, dieß But von Beit ju Beit ju besuchen, und jur Bing terzeit in einem fleinen tapezirten Zimmer neben bet alten Bibliothet zu fchlafen, in einem Flügel bes Saufes, ber von den Ochlafzimmern ber weiße lichen Bewohner besselben ziemlich weit entfernt liegt. Der Kammerfrau und Gefellschafterin bes alten Arauleins ift es erlaubt worden, eine junge elternlofe Dichte ju fich ju nehmen, beren Bims mer in einem alten Thurm am Ende bes einen Flügels belegen ift. Dieß junge Paar, Orlando und Monimia, findet Gelegenheit, einander oft ju feben, und unterhalt eine gartliche und unschulbis ge Meigung ju einander. Der hauptgegenftand ber Geschichte find nun die vielfachen Sinderniffe und Berlegenbe ten, in welche diese jungen Lieben: den gerathen. Manche Rebenvorfalle find geschickt mit der Saupthandlung vermebt, ohne die Gins heit berfelben gewaltsam zu unterbrechen. Und wenn auch die Bahricheinlichkeit nicht überall mit größter Strenge beobachtet ift, fo lagt boch bet handlungsreiche, rafche Gang ber Ergahlung bem Lefer faum Beit, barauf ju achten. Auch ift bie Charafterzeichnung treffent, auffallend und abs mechs

wechselnb. Vorzüglich geschickt ift Die Verfafferin in ber Runft, die Personen geringern Standes eis ne ihrem Vorstellungefreife angemeffene Oprache reben ju laffen; wiemohl fie auch manche Scenen ans ber vornehmern Welt fohr gut anzulegen und. Durchzuführen weiß. Laune und ernsteres Wefühl wechseln in ber gangen Darftellung mit einander; und politische Seitenblicke findet man hier so haus fig nicht, als in einigen fruhern Romanen diefer Berfafferin. 'Eine Fortfebung bes gegenwartigen find die Wanderings of Warwick, von der sittlis chen Geite empfehlungswerth , um verheirathete Personen burch ein auffallendes Beisbiel vor ber burch unbedeutende Anlage leicht erregten Eifers fucht, und unverheirathete vor der Gefahr ju mars nen, ber Juneigung gegen einen unwurdigen Bee genstand nicht zu willig Raum zu geben. Dins ber erheblich ift The Conflict, eine empfindfame Erzählung in einer Folge von Briefen, von Ben. heron, ber ihm wenig Aufwand von Erfindung gefoftet haben mag. Bang gemeine Begebenheis ten werben hier zwey Banbe hindurch ausgespons nen, und bas auf bem Titel angefunbigte Empfinbs fame besteht in nichts als leidenschaftlichen Ausrus fungen und ziemlich alltäglichen Betrachtungen, bie 64

Die mehr einschläfernd als erwecklich find. Der auch unter und befannte Reisebeschreiber Imlap schrieb mahrent feines Aufenthalts in Amerika einen fest in brep Banben gebruckten Roman; The Emigrants, ober, die Beschichte einer auss gewanderten Samilie, beftimmt jur Schilberung englischer Sitten , und nach Charafteren bes mirts lichen Lebens entworfen. Man findet in biefer Ers sablung mancherlen Dinge, die man in Romanen gewöhnlichen Ochlages weber ju fuchen noch ju Anden gewohnt ift, und wodurch fie nicht bloß bem zeitfürzenden, fondern auch dem denfenden Lefer intereffent werben fann: manche lebhafte Befchreis bungen amerikanischer Scenen der Natur und Runft; manche philosophische Bemerkungen nicht gemeiner Urt; und mit unter freimuthige, aber gegrundete Meußerungen über Begenftande der Pos litif. Vornehmlich aber ift fr. Imlay ein berede ter Vertheibiger des anbern Gefchlechts, befonders ber verheiratheten Rlaffe beffelben, die ihm ju uns fern Zeiten in einer bis jur Unterbruckung gebens ben Abhangigfeit zu leben icheint. Geiner Deis pung nach, murbe es fehr jum Glud ber menschlis chen Gefellschaft beitragen, wenn Chescheidungen minber erfcmert marben. Im Enbe mochten aber

aber boch die unglucklichen Folgen mancher Chen mehr ben verderbten Sitten, als ber 3medmibrigs feit des Cheftandes felbft, ober ber Strenge ber Chegefete, jugufdreiben fenn. Dichtung und mahre Beschichte fangt man auch in England ims mer mehr zu mifchen an, fo fehr auch manche Runfts richter wider diese Manier eifern. Solch ein bie ftorischer Roman ist The Minstrel, oder, Anefbos ten bentwurdiger Perfonen des funfgehnten Jahrs bunderts, in drep Banden, von einer unbefanne ten, vermuthlich weiblichen, Sand. Gludlich ges nug ift hier der thatenvolle Zeitraum der englischen Beschichte gewählt, in welchem jener berühmte Swift der Saufer Port und Lantafter feine größte Sohe erreicht hatte. Ben aller willführlichen Dichtung, ift bennoch ber hauptcharafter biefer Beit und ihrer Sitten mit vieler Wahrheit und Gefchieflichkeit bargestellt. Eleonore, die Tochter eines Grafen von Lanqueville, ift die Belbin bies fes Romans, und ihre Vertleibung in einen Mins frei veranlagt eine Reihe von Abentheuern und Situationen, beren Cegablung febr viel Ung effen: bes hat. Unter ben Episoden, beren es faft ju viele giebt, find die von der Philippa und ihs rer Familie, Die tragische Geschichte S. Jakobs Ø 5 bes

bes Erften von Schottland, und die fehr charafs teriftifche Erzählung von der Eroberung Franks reiche durch den Belden ben Agincourt, am schöne fein ausgeführt.

Bu ben beffern Produften diefes Fachs gehören noch die unter der Aufschrift Selima, or the Village Tale, in feche fleinen Banden gebruckten Briefe, von der Berfafferin der Fanny, lebhaft gefchrieben, und voll lehrreichen Unterrichts; nur bag ber Charafter ber Gelima ju überfein, und zu fehr idealifirt ift. Drs. Parfons, fcon burch mehrere nicht gang verwerfliche Dichtuns gen befannt, liefert eine neue, Castle of Wolfendach, a German Story, nicht ohne Leben und Intereffe; obgleich Ort, Zeit und Umftande fchwere lich ben vorgeblichen historischen Grund haben mos gen. The Penitent Father - Younger Bro-Simple Facts - Rosina - The Peaceful Villa - The Bastard of Normandy - Louisa Matthews - The Wandering Islander - Hartlebourn Castle - Woman as she should be, find nur einige aus ber groß fen Schaar andrer Romane von geringerm Ges halt. A 813 6

Unter ben lieberfesungen ins Englische, welche fich unfter biegiahrigen Ueberficht barbies ten, giebt es einige, bie an Berth und Erhebs lichfeit manche Originalschriften aufwiegen. Bors züglich gilt bieß von Arthur Murphy's Ueberfestung der Werke bes Tacitus, in vier Quarts banben, mit einem Berfuche über bas Leben und Senie diefes Geschichtschreibers, mit Anmertuns gen, Ergangungen und Rarten. Rein Zeitpunkt war vielleicht je so bequem und auffobernd, bie Aufmerksamfeit bes Dublifums auf ben Tacitus ju lenten, als ber gegenmartige. Gein fortmahs rendes startes und warnendes Gemalbe bes ros mifchen Defpotismus hat jest ein neues, großes Antereffe gewonnen. Gen. Murphy's Arbeit vers dient daher ichon in diefer Rudficht Beifall und Dant; aber feine murbige Ausführung berfelben verbient beides nicht weniger. Gleich ber vors ausgeschickte Versuch über des Tacitus Genie und Schriften ift in feiner Art meifterhaft, und um beko lehrreicher, je richtiger ber Befichtspunkt gur Burbigung biefes Meifters hiftorifcher Dars stellung gefagt ift. Aber auch bie Ueberfepung felbst verrath so viel Talent, als Rleiß, und übers trifft die vorhergehenden Berfuche Saville's, Dry ben's.

ben's, und felbit Gorbon's, gat febr an Genauige feit, Clegang und Bollftanbigfeit. In Gebruns genheit und Rurge mochte ihn freilich fein gulest genannter Borganger manchmal übertreffen'; und wer an biefe fo hervorftechenbe Gigenschaften bes Originals gewöhnt ift, wird mehrmals diese neue Uebersehung etwas ju wortreich, und stellenweife allgu unichreibend finden. Die Unmertungen find oft febr ausführlich, und geben biefer verdienftvols len Arbeit feinen geringen Berth. Bugleich bes weisen fie burchgebends, wie emfig und anhaltend Sr. D. feinen Schriftsteller ftubirte, und wie fehr fein Scharffinn diefes Studium begunftigte. Bon ben Oben, Epoben, und ber fafularifchen Somne bes Bora; liefert fr. Bofcawen eine neue englische lebersekung in Berfen, auf die er offens bar vielen Rleif verwandt hat, die aber, wie alle bisherige Bersuche biefer Art, noch manche Bune iche bes Renners unbefriedigt laft. Eine belebs rende, und mit Ginficht geschriebene Borrebe, und bie Lebensbeschreibung bes Dichters gehen voraus. Die Uebersetung ift in gereimten Berfen; baburch schon tourbe manche Abweichung von bem eigens thumlichen Charafter bes horazischen Ausbrucks unvermeiblich, die man jedoch nicht eber bemerft, als

als bis man Original und Ropie fritisch vergleicht Man bat Soffnung, nachstens von Cambridge aus eine neue poetische Uebersetung der famtlichen Sos gagifchen Berfe, mit gablreichen Anmerkungen und Erlauterungen ju erhalten. Schwerlich aber wirb ber beutschen Dufe ber Borrang abzugewinnen fepn, ben fie bieber vor allen neuern Mationen durch Ramler's und Bieland's große Berdienfte um biefen Dichter behauptet. Die Werte bes Rallimachus waren bisher noch auf feine murbige, taum auf eine verftanbliche Urt, ins Englische übertragen worden. Diesem Mangel wird, mes niaftens großentheils, burch eine neulich erschienene Uebersehung berfelben, in gereimte englische Berfe, von Dr. Eptler abgeholfen, ber jugleich ben grier difchen Tert, eine Auswahl von Anmerkungen und Erlauterungen, und eine Ueberfegung bes Bebichts auf bas Saar ber Berenice von Ratull, binguges fugt bat. Der Graf von Buchan bat biefen Abbruck besorgt, und mit einer furgen Borrebe ber gleitet, worin er bie große Sorgfalt beschreibt, momit biefe Arbeit unternommen und ausgeführt wurde. Sie verdient um fo mehr Lob, je fchwes rer es war, die gange Manier bes griechischen Dichters, fowohl in ben Symnen, ale vornehme lid

fich in den Simgebichten , beigubehalten , welches wirklich im hohen Grabe gefchehen ift. Am meis ften wird ber Berth diefer Ueberfegung einleuche ten, wenn man fie mit ben vor vierzig Jahren von bem unabicklichen Dr. Dobb gemachten ahns lichen Berfuche jufammenhalt. Biba's Poetie war ehebem schon glucklich genug von Pitt in enge lifche Berfe überfest werden; jest liefert fr-Sampson eine neue Uebersetung biefes trefflichen Bedichts, in der er ichon ziemlich weit fortgegans gen mar, ehe ihm die Arbeit feines Borgangers' befannt wurde. Im Gangen ift auch dieser neue Berfuch fehr wohl gerathen, wenn man einige raus he und schwerfallige Berfe überfieht, die fich ber für Reinheit und Bohlflang fo lebhaft gestimmte, gefchmactvolle Bida nie erlaubt batte. Die gable reichen Anmerfungen verdienen auch die Aufmerts famteit berer, die lieber bas Original lefen; auch findet man bier englische Ueberfetungen einiger las teinischen Oben von Dr. Lowth, Gray, und einis gen andern neuern Dichtern. Go flaffisch auch ben ben Englandern bas Ansehen ift, in welchem Beft's Uebersetungen einiger Oden Dindar's mit Recht ftehen, fo darf fich doch die neue Ueberfeze gung ber meiften übrigen Oben biefes berühmten £0%

Lyvifers von hrn. Banniffer nicht fcheuen, ihr an Die Seite zu treten; vielmehr ift fie als eine glud's liche Ergangung berfelben anzusehen. Das Bers Dienft ber Leichtigkeit und Anmuth ift bier gewiß nicht geringe, wenn gleich Genauigkeit und Treue zuweilen jenen Gigenschaften aufgeopfert find. Die und da lauft auch wohl ein schwacher, unpindaris fcher, Ausbruck ober Bers mit unter. Gin june ger Geiftlicher, Youde, bat fich die Dube nicht verbrießen laffen, Kenelon's Telemach in Berg Wider Diese Idee ift an fic fe zu überfegen. nichts ju fagen; benn, wie befannt, ift bieß Bert, wenn gleich in Profe gefleidet, mehr Selbenges bicht, als Roman; aber eine fo wohlflingende Profe, wie die bes Originals, mochte leicht von eben fo guter, mo nicht befferer, Birtung ges wefen fenn, als biefe poetische Einkleidung, wels de bep weiten nicht den nothwendigen Erfobers niffen bes Bohlflangs und der metrifthen Ochons beit entspricht. Es find ber Opuren ju viel, wo dem leichten, funftlofen Ausbrucke burch bas Splbenmaag, ober vielmehr burch die Ungeubt. beit des Ueberfebere in ber Behandlung beffelben, Sewalt geschehen ift.

Eins

Einzelne Berte bes beutich en Genies und Befchmack find, wie befannt, feit-mehrern Sabe ren ins Englische übersett worden; aber weder bie Bahl ber Originale, noch die Geschicklichkeit bes Dolmetichers war immer von der Art, bag wir Dentiche große Urfache fanden, unfrer Lites ratur ju biefer ihr geschenkten Aufmerksamfeit Glad ju munfchen, ober einen fonderlichen Grab threr Berbreitung bavon ju hoffen. Much hat der Erfolg im Gangen gezeigt, bag biefe Soffnung phne Grund gewesen mare. Doch immer find die Begriffe des bessern Theils der englischen Mac tion von den Talenten, bem Benie und Geschmad ber Deutschen nicht so boch gestimmt, als die von threm gelehrten Bleife, wiewohl auch diefer bisher mehr benust, als bewundert wird. Eine Auss nahme von diefer Bemerkung machte vor einigen Sahren die englische Ueberfegung von Werthers Leiden, und bie ungewöhnliche Sensation, welche ihre Ericheinung erregte. Jest hat auch ein zweis tes Meisterwert des Berrn von Gothe, sein berre liches Trauerspiel Iphigenia, bas Glud gehabt, einen Ueberfeger ju finden, ber feiner Unternehs mung gewachsen mar. Es ift von einem Unger nannten - vermuthlich von einem jungen Schotte låns

lander Taylor - in die Bersart des Originals. in reimlofe Jamben, febr gludlich übertragen wore ben, und ju Mormich abgebruckt. Die englischen Runftrichter billigen es febr, bag ber Dichter ben Mittelmeg einschlug, die Manier der alten gries difchen Tragifer nicht unbedingt nachzubilden, fons bern fie bem neuern Geschmacke durch maßig ans gebrachte Verschonerungen naber ju bringen. Gie vergleichen ben Plan bes Euripides mit bem Ents wurfe bes beutschen Dichters, finden fie verschies ben, aber ben lettern, in einigen wesentlichen Stufe fen, vorzäglich. Die in ben Umftanben ber Sande fung gemachten Menderungen scheinen ihnen mit Recht fehr viel gur Erhöhung und Beredelung ber Charaftere beigetragen zu haben. Die Iphigenia bes beutschen Dichters ift gewiß ein mehr liebenss murbiger und verdienftlicher Charafter, als die bes Ben allen ben Familienneigungen bet lettern, ift ihr, ftatt ber Lift und Berichlagenheit, eine ebelmuthige Verfchmahung alles Betrugs, eis ne Reinheit ber Grundfate, eine feurige Liebe gut Ehre und Rechtschaffenheit # und ein tiefes Ges fühl von Dantbarfeit, eigen. wodurch fie angetries ben wird, Alles lieber zu magen, als fich zu einet niebern, doppelfinnigen Balichheit gu verfteben. Die Brit. Unnal, 11ter 2.

Die geheimen Triebfebern ber handlung fcheinen ihnen, überaus schicklich, dem Pylades gegeben au fenn, welcher, bas gange Stud binburch, wie Ulpf, rubig, vorsichtig und absichtvoll ers icheint. Benn ber Rampf ber Freundschaft mois fchen bem Oreft und Pplades, ber eine ber icone ften Ocenen bes griechischen Trauerspiels verans last, in dem beutschen fehlt, so buntt ihnen dies fer Mangel burch die intereffante Erzählung eis nes Gefprachs zwischen biefen beiben Freunden gemiffermaßen erfett in fenn; und ber Charats ter bes Oreft, ber fich burch Feuer und Aufrichs tigfeit auszeichnet, wird baburch ungemein gehos ben, und mit feiner vorigen Lage und Gemuthss faffung übereinstimmenber gemacht, bag er burch bie Entbedung Iphigeniens in Bahnwig und Berruckung verfallt, die hier weit wirffamet finb, als gewohnliche Musbrucke ber Bartlichkeit. Auch baburch, bag in bem beutschen Trauers fpiele die Antwort bes Orafels in ein zweideutis ges Beheiß vermandelt ift, feste fich ber Dichtet in ben Stand, die Bataftrophe befto angiehender au machen, und ben moralischen Ginbruck bes Studs zu verebeln. Anftatt ein Beispiel von Raub und Betrug aufzustellen, ber burch ben Bei

Beiftand ber einen Gottheit begunftigt, und burd ben ausbrucklichen Befehl ber anbern gerechtfere tigt wurde, erblicen wir hier ein Rufter fefter und entschloffener Redlichkeit, bie uns ben Bore jug ber Offenheit und bes Ebelmuthe vor Arglift und Diebertrachtigfeit ichagen lehrt. Rurg, fie geftehen bem beutschen Dichter ben Vorrang vor bem griechischen zu, und glauben jener habe mehr den Cophofles, als den Euripides fich jum Dus fter gewählt, und ihn vielleicht vollfommener ers reicht, als irgend einer von allen Deuern. Uebersetung ift wirklich meifterhaft, nicht bloß in ber bobern poetischen Oprache, sondern auch in benen Stellen, wo ber Dialog mehr in ben leiche ten und vertraulichen Ausbruck übergeht; auch find baben einige schickliche Bergleichungen mit ahnlichen Stellen ber griechischen Tragifer in ben Unmerfungen angebracht.

Schon im vorigen Jahre lieferte Robert heron eine englische Uebersetzung von Niebuhr's arabis schen Reisen, in zwen Oktavbanden, mit Rupfern und Anmerkungen. Sie ist im Ganzen gut, aber nicht fren von Scotticismen, und hat nicht alle Rupfer bes Originals; auch sind darin betrachts

fiche Lucien bes Textes. So ift, am Schluß des erften Bandes, der ganze Abschnitt über die Bes schaffenheit der Utmosphäre zu Konstantinopel und Rairo, in Arabien, u. f. f. weggelassen, und im zweiten, die ganze Reise nach Persepolis.

Bu ben brep erften Banben bet englischen Uebers febung von Trent's Lebensbeschreibung ift jest ber pierte Band hinzugekommen, ber aber nicht, wie iene, von Solcroft besorgt ift. Mit Unrecht wird Diefer Band als der intereffantefte von allen auf bem Titel angefundigt; er enthalt die Begebens heiten nach bes immer mertwurdigen, aber boch febr eccentrifchen, Mannes magbeburgifcher Ges fangenschaft. Enblich gebenfen wir noch einer Uebersehung ber Begebenheiten bes Peter Claus pon bem Freiherrn von Rnigge, unter ber Auf: schrift. The German Gil Blas. Ru schmeichels haft ist wohl bas Rompliment, welches in ber Borrebe ben beutschen Romanergablern gemacht wird, baß fie nicht übertrieben; felbst biefer Ros man ift eine Wiberlegung biefes Lobes; benn er bat, ben vielem Guten, boch auch gewiß viele Unwahrscheinlichkeiten, besonders in der Episode von Brick.

Segen die großen und vieljahrigen Berbienfte beuticher Philologen um bie flaffifche Lites ratur ber Griechen und Romer blieb man im England nie gleichgultig noch unerfenntlich, und bie mit vorzüglichem Rleife besorgten Ausgaben eines Beener, Ernefti, u. a. m. erregten auch bort Aufmertsamkeit und erfuhren nicht felten eine bankbare Benutung. Rur mar bas Auge burch bie fheldonischen; clarendonschen und bastervillis ichen Dreffen, und felbft burch bie außere Elegans mancher Sandausgaben, ju fehr an Schonheit ben Enven und Sauberfeit bes Drucks vermobnt; um ben Mangel an biefen minber wesentlichen. aber boch immer fehr anreigenben, Borgugen über ben innern und wefentlichen Berth biefer Aus. gaben ju vergeffen und zu verschmerzen. Dan weiß, mit welchem Unwillen Barwood in feinet Bibliothet, ben jeber von ihm angeführten, in Deutschland veranstalteten Ausgabe, biefen Uebels ftanb ragt, und mit welchem Efel er ihn felbft an einigen Abbruden, 3. B. bes Erneftischen Cicero, bes Reisfischen Plutarch, u. A. bemerft. die wir daran gewöhnten Deutschen immer noch gang erträglich finden. Die neue Musgabe bes Bennischen Birgil batte vor ber erftern einen T a meit

weit beffer ins Auge fallenden Druck, und in eis nem Theil ber Abbrucke, gang faubres Papier und wenigstens mit Ginficht gezeichnete Rupfers vergierungen voraus. Dieg gemigte indeg ben Englandern noch nicht; auch wunschten fie eine leichtere Anschaffung und Berbreitung biefer mus fterhaften Arbeit. Die Buchhandler, Papne, Bhite, Faulder und Edwards famen baher mit dem verdienstvollen Berausgeber und bem Leips giger Berleger babin überein, einen neuen, mit noch einigen Berbefferungen verfehenen, und gwar einen breifachen Abbruck ju veranstalten. Der ansehnlichste besteht aus vier Quartbanben, und koftet zwanzig Pfund Sterling; ber zweite ift in Großottav, gleichfalls in vier Banben, auf feis nerm Papier ju vier, und auf geringerm ju ans berthalb Guineen; und ber britte, ber nur fedis Schillinge koftet, ift in Ginem Oftavbande, und jum Bebrauch ber Schulen bestimmt. Von bem ungenannten Rorreftor ift nicht nur ein Borbes richt, sondern auch hie und ba manche fritische Erinnerung und Muthmagung beigefügt motben. Ohne fleine Mangel und Druckfehler find indeßauch diefe Ausgaben nicht; und überall fielen fie nicht gang jur Befriedigung bes Sofraths Bens

Beyne aus, ber fich darüber zu feiner Zeit in den Sottingifchen gelehrten Anzeigen erklart hat.

Bier nur noch die Anzeige einiger andern, jut philologischen Literatur gehörigen Ochriften. eben gebachte mufterhafte Bearbeitung Birgil's erinnert vielleicht mit uns manchen Lefer an Sepe ne's Berdienft um den Tibull, und erregt bent Bunfch , baf auch ber Musgabe biefes Dichters in England noch größere typographische Gerechtigfeit wiederfahren mochte. Der Erfullung diefes Buns fches burfte ber Versuch eben nicht im Bege ftes ben; ben jungfthin Br. Benley von einer neuen Ausgabe der Elegien Tibull's befannt gemacht hat. Gie foll mit einer metrifchen englischen Ueberfepung begleitet fenn, von der er die erfte Elegie jur Prof be giebt, bie aber ichon gludlicher von Dr. Percy überfest ift. In der von den Anmerkungen gleichs falls mitgetheilten Probe ift viele fritische Gelehrs famfeit. Die Freunde ber Palagraphie machen wir auf Anight's Analytical Essay on the Greck Alphabet aufmerffam. Untersuchungen diefer Art find gewiß nicht ohne Berth und Rugen, wenn fie' gleich, ihrer Natur nach, febr oft ins Rleinliche fallen muffen. Der Berfasser ift ein Mann von sie. 24

vieler Belefenheit und von nicht gemeinem Ocharfs finn, welcher felbft in manchen paraboren Behauptuns gen unverfennbar ift. Ueber bie Befchichte bet griechischen Oprache und die Bortableitung lagt er feiner Einbildungefraft und willführlichen Bors aussehungen ziemlich freien Lauf. Gar ju ans hanglich scheint er auch an die homerische Sprache ju fenn, und ben vielen Abanderungen nicht ges nug Recht miderfahren ju laffen, welche ber fpås tere Oprachgebrauch veranlagte. Bur Erlauterung ber altern griechischen Inschriften, besonders ber von Fourmont entbectten, tragt biefer Berfuch nicht wenig ben. Ginen Auszug aus Bryant's befanns ter Analyse ber alten Fabelgeschichte enthalt bas Mythological, Etymological and Historical Dictionary von Billiam Solwell; und bas größte Berbienft biefes Muszuges besteht in ber beffern und übersebbaren Ordnung, die man in dem grofe fern, zwar fehr gelehrten, aber boch auch mit vies len Sonderbarteiten angefüllten, Berte fo febr vermifte. Go ichabbar bie barin enthaltenen gries difchen Wortforschungen find, fo. wenig befriedis gen diejenigen, welche fich auf morgenlandische Sprachtunde beziehen, an ber es jenem Gelehr: ten gewiß fehlte. Ochon hatten Jones, Richards fon.

fon, und andre, auf diese Mangel und Irthumer aufmerkfam gemacht; um fo mehr muß es befrems ben, fie hier nicht gehoben, fondern beibehalten au Conft aber wird die hier gewählte Rorm eines Worterbuchs jum bequemern und allgemeis nern Gebrauche biefes Berts nicht wenig beitras gen. Jest fann ber Lefer mehr eigne Musmahl treffen, als es ihm ben ben vielen uppigen Ause wuchsen ber Analyse moglich ist; und bas beiges fügte Regifter erleichtert biefen Gebrauch um befto mehr, ba es manche Begenstande gab, die fich nicht unter besondere Sauptrubrifen bringen ließ fen, und manche ben andrer Belegenheit gegebne . Erlauterungen auf diese Urt um fo viel leichter au Rathe gezogen und benutt werden fonnen.

Bir Schließen unfre literarische Uebersicht mit ber Anzeige einiger Odriften vermifchten Inhalts. Von ben außerft ichagbaren Asiatie Researches, die unftreitig dem gangen Gebiete ber Wiffenschaften teinen geringen Bumachs ets theilen, haben wir ben zweiten und dritten Band Beide find febr ergiebig an Auffage in Sanden. gen, welche jur Erlauterung ber affatischen Bes schichte, Alterthumer, Runfte und Wiffenschaften 2 (

uns

ungemein behulflich find. Die von dem verdienfts vollen Sir Billiam Jones gestiftete gelehrte Ges felischaft in Bengalen fahtt mit ihm unermudet fort, au biefem ebeln 3mede thatig ju mirten, und fie fobert bie famtlichen Gelehrtenvereine in Europa baju auf, ihr beliebige gragen uber hiftos rische, antiquarische, mathematische, und andre wissenschaftliche Gegenstande ber affatikben Lites ratur vorzulegen, ju beren nabern Prufung und Erlauterung fie fich bereit erflart. Sochft ichats bar find die hier fortgesetten Abhandlungen bes murdigen Borftebers biefer Gefellichaft über bie Araber, Tartarn, Derfer und Sinefen. Bon ibm erhalt man auch gang neue Aufflarungen über bie indifche Zeitrechnung, und über verfchiedne Gigens heiten ihrer Sternfunde. Dicht minder wichtig find die Beitrage der übrigen Gelehrten; und es muß jedem Literator ermunicht fenn, bag man auch in Deutschland ben Anfang macht, von biefen wichs tigen Bemuhungen Bortheil ju ziehen, und unfre Gelehrten wenigstens mit der Auswahl befannt gu machen, die man in England von biefem großern Werfe ju liefern angefangen bat. Der philos sophischen Verhandlungen ber Societat zu London haben wir ichon oben ermabnt. Auch

Auch fur bas gegenwartige Jahr ift bavon ichon ber erfte Theil erschienen, ben bem man bie Bes fer noch besonders auf den Umstand aufmerksam macht, daß die in dieser trefflichen Sammlung enthaltnen Auffage nicht als erflatte Sutachten ber gangen Societat, fonbern immer nur als Untersuchungen und Meinungen ihrer einzelnen Mitglieder anzusehen find. Bon ber Gesellschaft felbit lagt fich, ber Billigfeit nach, nichts weis ter erwarten, ale daß fie feinen offenbar fals fchen oder unbedeutenden Auffagen in diefe Samms lung feine Aufnahme verstattet. Die Auswahl berfelben geschah ebedem burch ihren Sefretar: jest aber burch einen besonders dazu niedergesets ten Ausschuß einiger Mitglieder. Die Begens ftande find auch dieginal, wie gewöhnlich, große tentheils physisch, naturhistorisch, mathematisch und aftronomisch; ihre einzelne Anführung aber fann man hier nicht erwarten. Die nun icon feit gehn Jahren bestehende literarische und phis losophische Gesellschaft zu Danchester fahrt gleichfalls mit der Befanntmachung ihrer Des moiren fort, obgleich diefelbe feit ein paar Sahs ren unterbrochen mar. Der jest erschienene erfte Theil bes vierten Bandes besteht meistens aus phis

philosophischen und philosogischen Beitragen. Um ter andern liefert Dr. Ferrier in biefem Banbe einen fehr unterhaltenden Rommentar über Stere ne, aus dem fichs aber freilich ergiebt, baf bies fer launichte Schriftfteller nicht fo fehr original war, als man gemeiniglich glaubt. Nicht nur bem Rabelais hat er fehr viel ju banten, fondern am meiften einem ziemlich vergeffenen Buche, Burton's Anatomy of Melancholy. · beffen fich auch manche andre neuere Schriftftels ler im Stillen bedient haben. Die bamit ans gestellten Bergleichungen find in der That aufe fallend genug. Auch Marivaur, den Dr. K. boch wohl nicht gang richtig ben Bater ber ems pfindsamen Odreibart nennt, blieb von Sterne nicht unbenutt. Gregory's Abhandlung über ben Rugen flaffifcher Gelehrsamfeit, und Sare ven's Bemerkungen über alphabetische Schriftzus ge, verdienen noch befondre Auszeichnung. Bon ben Berhandlungen ber foniglichen ir landis fchen Afabemie erschien gleichfalls ber vierte Band; und auch hier erftreden fich die Unter: fuchungen nicht bloß auf phyfische und mathemas tifche Kenntniffe, sonbern umfaffen Bugleich bas Bebiete ber iconen Literatur, ber Sprachfunde und

und Alterthumer, besondere ber irlandischen. Gine gang unterhaltende Lefture gemahren D'Afra et li's Curiosities of Literature, in zwen Bans ben, in benen jeboch bie, welche in ben vielen frangofischen Unetbotensammlungen, und in ben fogenannten Schriften in Ana einige Belefene beit besigen, auf viele alte Befanntschaften ftogen Sie und ba find indeff auch einige Anets boten englischen Ursprungs, und bisher noch nicht befannte Buge eingestreut, wohn ber Berausgeber felbst Sandschriften im brittifchen Museum benutt au haben verfichert. Der erfte Band erschien icon por zwen Sahren, ohne Mamen des Samms fers; in diefem zweiten hat er bie nomliche Orbs unng beobachtet, und Alles unter brey Rubriten: Literatur und Rritit, historische, und vermischte Anethoten, gebracht. Mit unter trifft man auch auf gang ertraquiche Berfe von feiner eignen Arbeit; und jeber Band schließt mit einer Rachahe mung aus Saller's Gebichten von Ppe, bem tesigen englischen Sofpoeten. Als eine Bugabe gu Diefer Sammlung fann man bie von ihrem Bers ausgeber neulich gelieferte Abhandlung uber Anethoten, Dissertation on Anecdotes, ans feben,

feben, worin er die Literatur berfelben, aber giems lich unvollftandig, burchgeht, und über biefe Gats tung unterhaltender Lefture einige allgemeine, nicht gar tief geschopfte, Bemerkungen macht, bie fich aber, wegen ber haufig eingestreuten Beis fpiele, angenehm genug lefen laffen. Ewebell's Prolusiones Juveniles, jugenbliche Bors ubungen, enthalten breigehn afademifche Uebuns gen, bie samtlich ben Dreis erhielten, und in dies fer hinficht bem fruben Fleife und ben Talenten ihres Berfaffers allerdings jur Ehre gereichen. In fich aber tonnen manche bier gelieferte Stude, besonders die Uebungen in griechischen und lateinis fchen Berfen, bergleichen auf den englischen Unis versitaten noch immer gewöhnlich find, keine sons berliche Aufmerksamkeit erregen; und nicht viel mehr die Lobreden, welche gleichfalls bloße Uebungss ftucke find. Erheblicher ift icon die metaphyfische Untersuchung über die Ratur ber Berbindlichfeit und Pflicht, die Abhandlung über die Queller achter und reiner Beruhigung, eine Rebe uber Freiheit und Gleichheit, und über bas Ideal eines allgemeinen Friedens. Ein vielfahriger Freund bes murdigen Shenftone, Gr. Graves, ber schont burch

durch feinen Columella, Eugenius, und andre lehrsreiche Schriften, gang vortheilhaft befannt ift, liefert jest Reveries of Solitude, Betrachtungen in der Ginfamfeit, eine Sammlung vermischter, profaifcher und poetifcher Auffage, bie mit benen feines gedachten Freundes viel Aehnlichkeit haben; nur vermißt man barin Chenftone's fanften, ger fühlvollen, und jum ruhigen Nachdenken gestimms ten Charafter. Die Gegenftande find größtens theils moralisch, gemischt mit treffenber, aber nicht febr lebhafter, Darftellung herrichender Fehler und Thorheiten. Unter ben Gebichten find einis ge Nachahmungen Martial's und eine englische Ueberfegung von Soldsworth's angenchmen Scherze gebichte, Muscipula. Die in ben Bersuchen vor: tommenden Abstreifungen ine Gebiete der Politit hatte man gewiß nicht vermigt; fie unterbrechen vielmehr ben herrschenden und mehr unbefanquen Eon ber einsamen Betrachtung auf eine unanges mehme Art.

Eine ahnliche, aber nur zur Salfte aus Origi: malauffagen bestehende Sammlung moralischer, philosophischer, politischer und historischer Versuche, hat hat die Aufschrift, Farrago, und ist zum Besten ber Gesellschaft veranstaltet, die in London zur Besteiung der wegen kleiner Schulden verhaftes ten Personen zusammen getreten ist. Sonderbar daher, daß kein einziger der hier häusig vorkoms menden politischen Aussätze die englischen Schuldzgesetze betrifft. Uebrigens sind die Gegenstande sehr ungleichartig, und meistens ganz lehrreich ber handelt. Der ganze zweite Band, und schon ein Theil des ersten, besteht aus Uebersehungen und fremden, aus ziemlich allgemein gelesenen Schriftz Kestern entlehnten Stucken.

## Achter Abschnitt.

## Sefdicte ber Runft.

(von Ben. Soft. Efchenburg.)

Spatere Bluthe ber Runfte in England, als in ans bern Lanbern. Der Grund icheint nicht fowohl in ber faltern Beschaffenheit bes Rlima, und in bem geringern Maage bes Runftgenies, als in ber berrichenben Denfungsart ber Nation gur Beit ber Bieberberftellung ber Runfte in Italien und Franfreich, und vornehmlich in Religionsmeinuns gen ju fuchen au fenn. Daburch verzogerten fich rauch ihre nachherigen Fortidritte. Schnelles Aufbluben ber Runft in ber neuen Zeitperiobe, und beren Urfachen. Anzeige einiger porzualis der Rupferwerfe. Samuel Breland's graphifche Erlauterungen Sogarth's. Chen beffelben Dars ftellung malerifder Begenben an ber Themfe. Coane's architeftonifde Entwurfe, nebft Grunds riffen von Garten , Anlagen, burd Parfons. Brit. Wingi, Trter OL.

Digitized by Google

Chamberfaine's Ausgabe ber Driginalzeichnuns gen pon Bilbniffen burd Solbein, von Bartos loui in Aupfer gebracht. Solifchnitte von bies fes Runflers Lobtentang. Reue Aupferblatter aus Der fhaffpearifden Gallerie. Bunburn's Beichnungen fbaffpearifder Subjefte, von Madlin in einer Kolge von Rupferftichen berausgegeben. Borgualiche neue Blatter in fcmarger Runft. Gigentliche Supferfliche, und Stude in punts tirter Manier. 'Marchant's bunbert Baften pon feinen gefdnittenen Steinen. Madlin's jabrliche Schauftellung von Bemalben aus eng: lifden Dichtern und aus ber biblifden Bes Einige vorzügliche Gemalbe baraus. fdicte. Ren angelegte Bilbergallerie von Gemalben aus Sume's Geschichte von England, und Anzeige ber pornehmften bisberigen Stude. Schauftels fung ber toniglichen Runftafabemie. Rebe bes neuen Prafibenten, Weft, an bie Boglinge ber: Andenfen an ben ehemaligen Borftes felben. ber biefer Afabemie, Gir Jofbua Rennolbs. Anethoten bes bolognesischen Runftlers Bonas foni von Cumberland. Proben mechanifden Runffleiges. Balfer's Ciburanion, ober theas tralifche Borftellung bes Beltfpftems. Einige mufifalifde Schriften. Erwahnung einiger neus ger englischer Rarrifaturen.

Denn man die großen und glänzenden Bores fdritte, welche bie fconen Runfte, vornehmlich bie bilbenben, mabrend ber zweiten Balfte bes gegenwartigen Jahrhunderts in England gemacht haben, mit ihrem Buftande und ungleich langfas mern Fortgange mibrend bes vorhergehenben Beite taums zusammenhalt; so muß jenes schnelle und Appige Aufbluben, und biefes lange, faumfelige Buruckbleiben auf ben erften Unblick gleich febr befremben. In der Beschaffenbeit der Talente. ber Aufmunterungen, bes Gefchmade, ber Rule tur ber Nation finbet man eben fo wenig bes friedigende Auflosung biefes Problems, als in bet Ungunftigfeit bes himmelsftriche; obgleich Dans ner, wie Montesquieu, Dubos und Wintelmann Diefe lettere Urfache fur hinreichend hielten, um jenes Buructbleiben binter ben fruhern und fchnels lern Kortschritten andrer Lander daraus ju erflas ren. Der mahre Grund, warum England nicht fcon bamals, als die Runfte in Italien wieber auflebten, und bald jur vollen Jugendfraft gedier ben, als Frankreich und andre Lander diefem Dius fter nacheiferten, nicht mit gleicher Billfahrigfeit fie ber fich aufnahm, nicht mit abnlichem Gifer aus:

ausubte und beforberte, icheint in ber herrichens ben Richtung ber Nationaldenkungsart in diefen umb ben nachftfolgenben Beiten ju fuchen ju fenn. Die Rirchenverbeffetung in England traf gerabe mit ber blubenoften Runftperiode Staliens zus fammen; und bie Strenge, welche man bort, mehr als in beutschen ganbern, gegen bie bilblis den Darftellungen folcher Subjette bewies, bie aus ber biblifchen Geschichte und Legende entlehnt waren, zwen fo ergiebigen Quellen des Runftlere ftofs in Italien und Franfreich, biefe Strenge, und die herrichende Abneigung wider allen Bils berschmuck in Rirchen, bie hernach lange forts mabrte, und burch ben Puritanismus neue Starte gewann, icheint eins ber vornehmften Stwerniffe des Runftgefchmacks und feiner frus fern Berbreitung in England gemefen ju feyn. Freilich aber wohl nicht bas einzige Binberniß; benn die geringere Befanntschaft mit auslandis Aber Literatur und Runft, die größere Geltens beit der Reisen, der Mangel beforbernder und ermunternder Unftalten , Afademien und Runfts fchulen, und manche andre Urfachen wirkten gleichfalls in diefer Binficht nicht wenig. jenem großen Binderniffe wurden allmablig auch diese

Diese gehoben; ber übertriebne, andachtelnbe, Re ligionseifer und ber Settengeift verloren fich im mer mehr; Philosophie und Gefdmack gewannen immer freieres Feld; mit ben Berfen anslandis fcher Runft wurde man burch Reifen, burch Bes suche und langen Aufenthalt frember Ranftler ims mer befanntet; man fieng an ben Mangel einheis mifcher Bortrefflichfeit in einzelnen Zweigen bet Runft, in ber Geschichtsmaleren g. B. und in ber Bilonerfunft lebhafter ju fuhlen; man mar bate auf bedacht, ihm abzuhelfen; und junge, aufblus bende Talente fanden nun Ermunterung und Ins lag, fich wetteifernb ju entwickeln. Daß ber Lurus ber neuern Zeiten in einem Lande, mo bet Reichthum ihn fo fehr begunftigte, nicht wenig jura flor ber neuern, fo ausgezeichneten, Epoche englischer Runft beitragen mußte, fallt von felbft Seithem es Ton und Beltges in bie Augen. fcmack wurde, Runftwerfe von Berth gu befige gen, feitbem man anfieng , die innern Bergieruns gen und Berathe ber Saufer nach ben beffern Regeln bes Runftgeschmads, und vornehmlich nach ber Antife, umzuformen, und jugleich ibte Sattungen immer mehr ju vervielfaltigen, feite dem murde der Runftfleiß mit jedem Jahre febe bafs 11 2

hafter, thatiger und gludlicher; blieb nicht auf bie Werkfatte bes eigentlichen Kunstlers einge, schränkt, sondern verbreitete sich auch auf Dands werfer und Manufakturen; kurz, Englands Kunstsgeschmack gelangte nun schnell zu der musterhaften Bollommenheit, die man gegenwärtig überall anerkennt, rühmt und nachahmt.

Ueber die einzelnen Urfachen biefer großen Mufnahme ber Runft in England, und über ben blubenben Buftand berfelben am Ochluß bes vorig gen , und ju Anfange bes gegenwärtigen Sahrs sebends wird man ben vortrefflichen Auffat nicht ohne vielfache Belehrung wiederlesen, den der fel. Rorfter im britten Bande biefer Unnalen bar Leider aber mar bieß ber über entworfen hat. einzige Runftartitel von ber Sand biefes gefühl: vollen Renners. Alle feitbem gelieferte Runftpros butte, ober auch nur bie vornehmften berfelben, bier nachzuholen, murbe wenigstens einen gangen Band fobern; und ob wir gleich in ber Folge be: muht fenn werben, biefem Abschnitte mehr Um: fang, Intereffe und Bollstandigfeit ju geben, fo feben wir uns boch dießmal durch mehrere Grun: be genothigt, une auf bas lette 1793fte Jahr ein: M

zuschränken, und auch aus diesem, abermals an englischen Runstwerken sehr reichen, Zeitpunkte nur das Wichtigste und Vornehmste auszuscheben.

Buerft alfo von einigen Berfen, welche entwe ber erlauterte Abbildungen merfmurbiger Gegens ftanbe enthalten, bie mehr unter biefe, als bie vorhergebende literarische Rubrit gehören, ober auch ben theoretischen Theil ber Runft betreffen. Von John Ireland's Hogarth Illustrated, ber Die Sogarthischen Blatter ine Rleine gebracht, und gang gute, obgleich ben weiten nicht Lichtens bergifche, Erlauterungen berfelben enthalt, ift fcon eine zweite vermehrte Auflage erschienen. nun erhalten wir auch von Samuel Ireland Graphic Illustrations of Hogarth, oder eine Folge von fechezig, jum Theil geatten, Rupfers blattern, von Semalben, Zeichnungen und einigen fehr felten gewordnen Rupferftichen topirt. fann sie als Erganzungen ober als eine Nachlese au ben bisher befannten Sogarthischen Berten anfeben; ob fie gleich mehr für folche Liebhaber find. benen an Vollstandigkeit mehr als an Auswahl gelegen ift. Denn bie Geltenheit, vielleicht auch U A Cin/

Ginzigfeit, mander Blatter beifeite gefest, befteht Dieß Bert meiftens aus ben frubern Arbeiten bes Runftlers, die er und bie Sammler feiner Berte, ihres geringern Berths wegen, absichtlich beifeite Uebrigens wird es aus ber furgen vors taufigen Nachricht nunmehr gewiß, was man bis: ber noch bezweifelte, bag Sogarth einen eignen Auffat über fein Leben, ein Supplement gu feinet Berglieberung ber Ochonheit, und Erflarungen über einige feiner Rupferftiche binterließ, wovon aber bisjest noch von feinem feiner Biographen oder Erflarer Bebrauch gemacht ift, und beren gegens wartiger Befit nicht befannt ju fenn scheint. Man trifft außerbem in diesem Berte auf manche, ben Runftler und feine Arbeiten betreffende neue Anets boten, und bas Sange ift fur ben Runftliebhaber fehr unterhaltend, wenn gleich manches nicht fo gang beglaubigte und bes Bogarthichen Beiftes une wurdige Blatt mit' unter laufen mag.

Eben dieser fr. Ireland, der selbst Zeichner ist, liefert eine angenehme Folge malerischer Aussichten an der Themse, Pitturesque Views on the River Thames, mit Anmerkungen über verschiedne in dieser Gegend befindliche Aunst.

Runftwerfe begleitet. Es find brev und funfais in einer fehr gefälligen Manier rabirte Blatter. und außerbem noch einige Karten, Riffe, und Solge Schnitte verschiedner Derfwurdigfeiten. Diefe les tern find in den Tert eingedruckt. Ohne Sweifel ift bier die Wahl fehr gludlich getroffen. Die Bes senden an der Themse find ausnehmend reich an Stof für ben Landschaftzeichner, an ben berrliche ften Maturscenen, an Gebauben und Ruinen, an Schloffern und Canbfigen, an Begenftanben, bie bem Dachbenfen und ber Erinnerung nicht wenis ger, als ber Phantafie und bem Gefühle mannichs faltige Dahrung geben. Bon ben verschiednen Bruden ber Themfe aus hat ber Beichner bie Unfichten genommen. Sie follen indeg nicht burchaus ber Matur treu fenn; und boch mare bier, mo die Bergleichung fo fehr nahe liegt, bie größte Genauigfeit erfoberlich gemefen. Auch batte ber Runftler fich nicht begnugen follen, nur Die Umriffe von einigen wenigen Sauptgegenftans ben ber Aussicht gu entwerfen, und fie bann nach feiner Phantafie meiter auszuführen. Es ift aber in biefer Sattung von Zeichnungen nur gar ju ges wohnlich, fich von der ftrengen Bahrheit ber Dars fellung ju entfernen, um ben fogenannten maleris 4 5 ichen

schen Effekt hervorzubringen. Diese kleine Samme lung bleibt indes immer schähbar, ob ihr gleich schon eine größere, von Boydell veranstaltete, gen folgt ist, welche von den Themsegegenden herrliche kolorite Abbildungen, mit ihrer beigefügten, sehr ansehnlich und sauber gedruckten Geschichte, lies fert. Ihre nähere Anzeige versparen wir auf dem kunftigen Jahrgang dieser Annalen.

Bon einem geschmactvollen Baumeifter, Ben. Soane, erhielten wir ichon vor einigen Rabren eine Sammlung von architektonischen Grundrife fen wirflich aufgeführter großer Gebaube. Jest liefert er bagu als Gefellichafteltuck, unter bem Litel, Sketches in Architecture, eine Folge von Planen und Aufriffen minder prachtiger, aber gemeinnübigerer Berfe ber Baufunft; namlich Borftellungen von Landbaufern, Bauerbutten. und landwirthschaftlichen Borrichtungen. landlichen Sutten find immer paarweise anges legt; fo, bag ihrer zwen Gin Gebaube bilben. Dadurch wird bie Anficht gefälliger, bas Gebaus De felbst bauerhafter und marmer, und bie Reuerss gefahr geringer. Unter ben grofern Entwurfen von Landfigen findet man einen zu einem Natios nale

nal: Mausoleum für Männer von vorzüglichen Tugenden und Berdiensten um den Staat, einem zu einem Castello d'Acqua, und einen dritten für ein Eisbehältnis. Auch sind sechs Grundriffe zur Berbesterung und Verschönerung von Feto: und Sarten: Anlagen beigefügt, die einen Kunstliedhaber, Parkyns, zum Urheber haben: Das vors nehmste Augenmert dieser Entwürse gieng dahin, der Natur nachzuhelsen, und ihren Mangel un Schönheit durch eine sich nicht zweckwidrig auß dringende Kunst zu erseten.

Aus der königlichen Semalbesammlung sind Holbein's Originalzeichnungen benkwürdiger Pets sonen am Hofe R. Heinrichs des Achten, mit um gemeiner Sauberkeit, Richtigkeit und Schönheit von Bartolozzi nachgestschen, und von dem Ausseher der königlichen Münzen und Zeichnungen, Iohn Chalnberlaine, mit biographischen Nachrichsen begleitet, herausgegeben. Bis jest sind das von vier Hefte, in groß Folio, erschienen, deren jedes aus sechs Bildnissen besteht. Die Aussühr rung ist in der That herrlich und bewundernes werth. Und wenn gleich nicht alle hier vorkommende Röpfe so benkwürdige Personen, als Mes lanche

Digitized by Google

lanchthon, Thomas Morns, Sir Thomas Wyat, M. a. darstellen, so interesirt doch diese ganze Sammlung ungemein, und ist ein schähares Denke mal des unvergestichen deutschen Künstlers, dessex veiche, sich über achtzig Stücke belausende, Folge solcher Bildnisse den Kunstkennern aus Walpole's Anetdoten der Malerey bekannt ist. Auch von Hollein's Todtentanz zu Whitehall, von Hollar in Holzschnitte gebracht, erscheint eine neue Anse gabe in Peray, mit einer vorläusigen gelehrten Abshandlung, die aber doch die Kunstliteratur der Todtentänze nicht völlig erschöpft.

Die bekamten großen Aupfer aus der Shale speare i Gallerie haben noch immer ihren um unterbrochenem Fortgang. Im gegenwärtigen Jahre sind davon neun Blätter geliesert: A. Lear, nach West, von Sharpe, zwey Scenen aus dem Winterwährchen, nach Hamilton von Thew, und nach Opie von Simon; ein Stuck aus der vergeblichen Mühe der Liebe, von Mysder nach Hamilton; eins aus dem Titus Ans dronikus, von Kirk gemalt und gestochen, eine Seene aus dem ersten Theile Heinrichs VI. von Thew nach Northcote, und drey Plätter aus den

ben tuftigen Beibern von Binbfoe, famirlich von Simon nach Omirfe und Peters in Rupfer gebracht. Die anderweitigen Nachrichten, welche von diesen Blattern in verschiednen beutschen Zeitschriften ertheilt sind, überheben und theer umftanblichern Anzeige.

Minber bekannt scheint bisher in Deutschland eine andre, unlangft angefangene, ichone Rolge großer Rupferftiche, unter ber Aufschrift, Bunbury's Shakspeare, ju feyn, die von Thomas Macks lin auf Unterzeichnung herausgegeben wirb. Buns bury, biefer, vornehmlich burch feine feinen und ausbeucksvollen Rarrifaturen, ruhmlich befannte Runftler hat namlich eine zahlreiche Folge von Beiche nungen jur Darftellung fhaffpearifcher Scenen vers fertigt, und die gange Sammlung ber Bergogin von Port überreicht. Dach biefen Zeichnungen werden die Rupfer, in einer ungemein gefälligen und wirksamen Manier, von den besten Weistern, unter benen auch Bartolozzi fich befindet, von gleicher Große gestochen. Das gange Berf wird' aus acht und vierzig Blattern bestehen, wovon jer bes Beft ihrer vier enthalt. Die vor une liegens ben erften bren Befte enthalten meiftens vortreffliche Máte

Blatter in ihrer Art; am meisten sind dem Zeiche wer die tomischen Subjekte gegluckt, die er aben mit Feinheit und Geschmack, ohne alle Uebertreis dung zu behandeln gewußt hat. In dieser hins sicht scheint diese neuere Sammlung wirklich jener altern und größern aus der Shakspeate : Gallerie vorzuziehen, deren Darstellungen zum Theil etwas Meberladnes und Sewaltsames, mehr Theatralissehes, als Naturliches, haben.

Unter ben biegiabrigen englischen Blattern in fdwarzer Runft giebt es einige, die fich durch. Bahrheit, Schonheit und fanften Ausdruck vors guglich empfehlen; und nur biefe wollen wir ause heben. Eins ber iconften Blatter, von Seiten ber ebeln und bichterischen Romposition,, ift ber Berfules als Rind, nach einem Gemulbe von Rens nolds, welches West für eine ber meisterhafteften Arbeiten biefes Runftlers' ertfart. Der Stich ift von Bobges. Eine Lowin mit ihren Jungen, von Carlom nach Morthcote, bat gleichfalls große Starte bes Ausbrucks. Rupibo und Pfpche, von Young nach hoppner, bie landliche Gludfes ligfeit und bas Biegenpferd, von Bard gezeichnet und geftochen, die glucklichen Guttenbewohner und bas

bas Zigeunerzelt, nach Moreland von Grozer, und der Angrif der Schleichhandler, von Earlom nach Bourgois, gehören mit zu den besten neuern Studen dieser Art.

Jahlreicher noch ist der Vorrath der gestoches nen Blatter, und derer, die in punktirter Manier gearbeitet sind. Ein großes Blatt ist die königs liche Prozesion in der Paulskirche; ein sehr ges fälliges, der schlasende Amor, von Nutrer; zwey Neinere Stude nach Shakspeare, von Wostall und Hogg; Edgar und Kordelia aus dem Lear, von Ogborne; Gervius Tullius als Kind, nach Angelika Kaussmann, von Kirk; und die Trennung des unglücklichen lehten Königs von Frankreich von der Seinigen, nach Benezech von Schias vonetti.

In einer andern Sattung von Aunstwerfen gehoren die überaus saubern und scharsen Abdrücke geschnitten er Steine von Nathanael Mars than t, dem unstreitig unter den heutigen Steins schneidern der vorzäglichste Rang gebührt. Er hat die Originale selbst, meistens während seines sechszehnjährigen Aufenthalts in Rom, nach den besten antiken Aunstwerken von mancherley Art verfers u.

tigt. Einige wenige unter den hundert Abdrücksten sind von neuer Ersindung und Veranlassung. Man kann in der That nichts Schöneres und Bollendeteres wunschen; und die Schärse dieser Pasten übertrifft, so wie die Masse, und ganze Ausführung, die Lippertschen nicht wenig. Es war ein glücklicher Sedanke dieses wackern Künstelers, zu diesen meisterhaften Nachbildungen nicht sowohl Semmen des Alterthums, deren er nux einige wenige wählte, als vielmehr andre klassische Kunstwerke, Statuen, Basreliess und Büsten, zu wählen, und dadurch, daß er sie in Semmen umbildete, seiner Nachahmung selbst einen gewissen Srad von Originalität zu ertheilen.

Der schon oben gebachte reiche und betriebs same Unternehmer von Aunstwerken, Thomas Macklin, der in patriotischer Aunstbesörderung mit Boydell glucklich wettelfert, sahrt mit dem jahrlichen Schaustellungen von englischen Gemäle, den fort, wohn die Subjekte aus den besten Diebetern des Baterlandes entlehnt sind. Bep der viersten Ausstellung, im vorigen Jahre, hat er seinen Plan dahin erweitert, daß er auch Gemälde biblissichen Stofs versertigen und ausstellen lästt. In den

ben, jedesmal anfehnlich gedruckten Bergeichniffen findet man bie bichtrifden, und im vierten auch Die biblischen, Stellen der Lange nach, welche bie Runftler vor Augen hatten. Diefmal waren acht und gronnig bichtrische Stude nach Jerningham, . Shenftone, Gray, Goldfmith, Collins, Milton, u. a. m. von Repnolds, Samilton, Peters, Bheatley, guegli, Bunbury, u. q. gemalt. Dazu tamen fieben und zwanzig biblifche, von Loutherbourg, Opie, West, Samilton, Omirt, u. f. Kein Gemalbe barunter fant indef und verdiente fo viel Bewunderung, ale ein fhaffpege rifches Oubjett, von Loutherbourg meifterhaft ausgeführt. Es ftellt bie Miranda vor, indem fie bem vom Profpero erregten Ungewitter que fieht. Der Maler blieb bier nicht unter ber fo ete habnen Schilberung bes Dichtere juruck; er ers bobte fie vielmehr burch Bergegenwärtigung. Des Schreckliche Anschwellen der Meerswagen, welche an die hoben Felsen schlagen, die ihre schroffen Opiten unter bie emporten und gepeitschten Eler mente werfen, ist so fart ausgebruckt, bas man es ber Bewalt folder Bellen gutrant, diefe Bels fen von ihrer Grunt vefte himmegfpalten ju tonnen. Daben aber ift ber fic an ihnen brechende Schaum, Brit, Mnnal, Ister 95.

In einer Menge malerifcher Beftalten, mit fo viel Leichtigfeit und Gefdmad ausgeführt, baf bas Schanberhafte jenet Botftellung angenehm baburch gemilbert wird. Im Bintergrunde fcbeint fic ber rothe Blis burch bie Dide bes Gewolf Les mubiam burchquarbeiten; und ber Unglucks liche, der mit ben Bellen um fein Leben fantpft, und beffen Bestalt vor dem Auge in bunfler Ameidentiafeit wegichwindet, macht bie Sceneangleich graufenvoller und rührender. Mitanda's Stellung ift ihrem fanften Charatter volltommen Erstaunt über bie wilbe Buth bes angemeffen. tobenden Ungewitters, blidt fie mit icheuem Mus' de über den Gipfel bes Relfen bin; mehr aber mod, als ihr Schreckett, verrath fich ihre anges liche Besorgniß für die Unglücklichen, und vers breitet ein fanftes Intereffe über ihre gange Bill bung. Stephano, ber eben erft bem Sturm entr fommen ift, icheint zu zweifeln, ob er wirflich noch lebe. In feinem Blick ift eine gewiffe Leere, Die gewöhnliche Wirtung bes außerften Schreitens. Much bas Dechanische ift an biefem Gemalde ber wundernswurdig. Unter ben aus der biblifchen Beidichte entlehnten Studen mar bie Bertlarung von Smirt eins ber fcbonften; nur vermiffen bie · Renes

Renner barin, bey aller Feinheit und Vollendung, hinlängliche Kraft bes Ausbrucks. Sehr viel Geist war in einem Gemälde Leutherbourg's, wo der Erzengel Michael den Satan bindet. Das treffs lichste von allen aber war wohl eine Andetung der hirten von Westall, wo die Mutter und das Chrisstusstind meisterhaft gezeichnet und kolorirt sind. Der Ton des Ganzen ist in der besten Manier der altern Meister.

Erft neufich hat man auch jum Behuf einer, der fakfpearischen abnlichen Prachtausgabe von Sume's englischer Geschichte in den attifchen Sime mern von Bowver's Saufe eine hiftorifche Gals lerie angelegt, wo fie alle Vortheile bes Lichts und ber Geraumigfeit vorfindet. Es find schon vers. schiedne treffliche Stude ju biefer Sammlung ges liefert; unter andern ber Tob bes ftolgen und graus famen Rardinals Beaufort von Fuegli, ber bier mit Repnolds gludlich genug wetteifert. In ber gangen Stellung ber hauptfigur ift vielleicht mes niger natutliche Bahrheit, aber mehr Starte bes Ausbrucks, die jedoch, wie befannt, ben biefem ekcentrischen Runftler immer etwas ins Uebertries bene fallt. Repnolds ftellte ben Rarbinal in feis **Æ** 2 ner

Digitized by Google

ner letten Verzweiflung vor, wie er bas Bette tuch anaftlich jufammenfniff. Anefili bingegen laft ibn ben fanften Ronig Beinrich muthend beim Urm paden. Ein Gemalde von Opie, treffiich in feis ner Art, die Berhaftung Mortimer's, diefes über: muthigen Sunftlings ber fchamlofen Sfabelle, ift fcon von Fittler ungemein fcon rabirt. Die gans ze Zusammensetung ift ebel und tabn. Ein andres von eben biefem Maler angelegtes Gemaibe für Diese Gallerie verspricht ein wurdiges Gesellschafts. ftad. Go ift auch Smirte mit ber Darftellung ber Klucht ber Konigin Maria aus bem Schloffe Lochleven beschäftigt; auch hat er eine Balbscene von Sobges mit ben Figuren ber Margarethe, des jungen Plantagenet, und des Raubers, nicht wenig belebt. Roffi, ein junger, unlängft aus Italien guruckgefehrter, Bildhauer, modelt jest eine Statue bes Genius, die in die Blende über den Portifus gestellt werden foll, wo bis jest eine Fama ftand. Bon ihm ift auch eine gigantifche Gruppe, Eduard und Eleonora, mit Ges schmad und Burbe, gearbeitet, die vermuthlich' bie Mitte bes Saals zieren wird.

Sehr jahlreich waren auch die Beitrage zu ber biesighrigen funf und zwanzigften Schauftellung

ber toniglichen Runftafabemie. Bon ife rem jebigen Prafidenten, Beft, fab man ein febr großes Gemalde, welches bie Erfaufung Phas ras's und feines Gefolges im rothen Meer vorstellte, und fur die fonigliche Rapelle ju Binds for bestimmt mar. Bon Samilton zwen koone biftorifche Stude. Bon Westall gleichfalls ein aroffes hiftorisches Gemalde. Von Lawrence ein Dilbrig bes Konigs in Lebensgröße. - Und unter ben Bildhauerarbeiten eine weibliche Bufte von Mollitens, die noch fein fo fehr bewundertes Bruftbild von Charles For übertreffen foll. Bir ibergeben ungern, burch ben Raum beichranft, bie übrigen vorzüglichften Berte biefer Musftele lung, und gebenten nur noch ber, jest abges bruckten, Rebe, mit welcher ber neue Prafie bent die Preisvertheilung, in dem letten Dos nate vorigen Jahrs, eroffnete. Gie enthalt eine furze historische Darftellung bes Fortgangs ber fconen Runfte von den frubeften bis ju ben ger genwartigen Beiten; vornehmlich in ber Abficht, darzuthun, daß diese Fortschritte nie so schnell was ren, als die neuern der englischen Ochule. die beiden hauptursachen bavon giebt er theils die für zwedmäßigen Unterricht getroffene gurforge an, theils **Z** 2

theils den Umstand, daß man dem jungen Kunstler völlig freie Wahl derjemigen Aunstgattung läst, wozu sein Genie ausgelegt ist. Bep dem vielen Guten und Belehrenden, welches diese Nede ents hält, vermist man doch in ihr den leichten, eins nehmenden und geschmackvollen Styl, wodurch Reynolds, der sich in jedem Betracht um diese Kunstalademie so sehr verdient machte, seinen jährlichen Vorträgen an die Mitglieder und Schüs ler derselben zu geben wuste.

Das Andenken dieses in England so allgemein geschährten Künstlers und Kunstlehrers, der den 23sten Febr. 1792 starb, wurde mit verschiednen Bedichten und Gedächtnißschriften geseiset, unter welchen die Testimonies to the Genius and Momory of Sir Joshua Reynolds das meiste Ins teresse haben. In dieser Schrift sindet man auch ein Verzeichniß seiner vornehmsten Stücke, vorzüglich der sehr zahlreichen historischen Gemälde von seiner Hand. Fast noch größre Verdienste ers warb er sich jedoch um die Bildnismaleren. In den häusigen Beurtheilungen seiner Kunst wieders suhr ihm nicht immer volle Gerechtigseit. Man lobte an seinen Werten ost Schönheiten, die sie

nicht hatten, und legte ihnen Dangel zur Laft, an benen er vollig unschuldig mar. Um ihn richtig bu wurdigen, muß man nicht vergeffen, in welchem Zuftande er die Runft in England vorfand. Ets was ju viele Porliebe hatte er allerdings fur neue Berfuche mit ben garben; baber bie Bergangliche feit des Rolorits in manchen feiner Bildniffe und historischen Stude, die man nur noch aus ben bas pon genommenen Rupferftichen fennt. Gewöhne lich nahm er von der wirklichen Matur bloß die individuellen Grundzuge, und ftellte fie mit aller idealischen Grazie der Dichtung bar. auch oft fremde Borguge erborgte, fo geschah es boch immer mit Bahl und Gefchmack; auch vers ftand er fich fehr barauf, mancherlen Manieren gludlich mit einander zu vereinen. Er war in vielen Seuden Rembrantisch, ohne ins Diebre ju verfallen; er wetteiferte mie Rubens im auffallens den Rolorit, ohne, gleich ihm, ju übertreiben; und fo erwarb er fich einen ebeln eigenthumlichen . Styl. Der Bifbnifmaleren gab er einen gang neuen Charafter; und fein Pinfel verbient, ohne alle Hebertreibung, fchopferifch ju beifen.

. 32 4

Sier

Hier gebenken wir noch ber Anekbeten, welche Cumberland von dem Leben eines wackern bolognes sichen Kunftlers, Giulio Bonafoni gesams melt hat, welcher sich bie Manieren der besten Schulen im sechszehnten Jahrhundert eigen mache te. Bon seinen Aupferstichen sindet man bort ein Berzeichnis, und zugleich, als Einleitung, einen Entwurf zur noch größern Aufnahme der Aunft in England, worin die Anlage zwey großer Gals berien für Abgüße und Abdrücke der besten auss ländischen Aunstwerke, auf Unterzeichnung in Bors schlag gebracht wird.

Von den vielen neuen und glucklichen Anwens dungen mechanischen Kunstsleißes, woran Engsland so reich und ergiedig ist, wollen wir hier nur des Eiduranion, oder durchsichtigen Sonnens spstems (Orrery) gedenken, welches A. Walsker verfertigt hat, und worüber sein Sohn Vorstssungen halt, die als Schauspiel besucht werden, und zur größern Verbreitung und Versanlichung astronomischer Kenntnisse gewiß viel beitragen können. Die sehr künstlich und muhfam gearbeitete Waschine ist zwanzig Fuß im Durchmesser. Sie seht vor den Zuschauern in vertikaler Richtung, und

und die Globen sind so groß, daß man sie in der größten Ferne des Schauplates beutlich unterscheis den kann. Jeder Planet und Trabant scheint frey, und ohne Haltung, zu schweben, und macht seis wen jährlichen und täglichen Umlauf ohne sichtbare Ursache. Die Kunst hat sich hier der Einfachhelt sowohl als dem Anscheine und den Verhältnissen der Natur in hohem Grade genähert; und die schon vertheilte Beseuchtung macht, daß das Sanze schr angenehm ins Auge fällt. In einem dazu ges bruckten kleinen Buche, wovon wir die zehnte Auss gabe in Handen haben, ist die ganze Folge der vorzustellenden Scenen, und der Inhalt der dars über zu haltenden zwelf Vorlesungen kurzlich dargelegt.

Ueber die Musit erschienen in diesem Jahr einige theoretische und praktische Schriften, deren Anzeige hier nachzuholen ist. Ein Seistlicher, Eastcott, lieserte Stizzen über den Ursprung, den Fortgang und die Wirkungen der Musit, worin er sich als enthusiastischen Bewundrer dieser Runst zeigt, und eine gute Bekanntschaft mit ihrer altern und neuern Seschichte verrath. Das Meiste ist jedoch aus bekannten größern Werken entlehnt, und

Digitized by Google

and theils historist, theils fritisch. Unter andern werben auch die von dem befannten Abt Bogler erfundnen Berbefferungen ber Orgel beschrieben und gerühmt. Das Sange ift weniger eigne Ars Eine Anweifung june beit, als Rompilation. Bioloncelipiclen von Sunn befteht großentheils and liebungeftucken für bieß Instrument, bie aben and mit vier und zwanzig Foliobogen Text begleis set find, ber nicht nur die Gefchichte ber Erfindung ber Baggeige, fondern aller Saiteninftrumente, wiemohl ziemtich durftig, enthalt, bann aber auch die besondern Regeln für den Bigloncellivieler vorg tragt. Chen diefer Mufflichrer hat auch die Runft. bie Alote ju fpielen, in einem andern Berfe, auf neue Grundfage jurudjuführen verfucht, um bies fem Inftrumente mehr Starfe, Mannichfaltigfeit und Ausbrud ju fchaffen. Bur Ribtenfpieler fann Diefe Anweisung, mit ber unfere Quang verbunden. agna brauchbar werben.

Wir fommen endlich noch einmal auf die Ausstübung der zeichnenden Kunfte zurück, um mit wesnig Worten der neuern, in Aupferstich gebrachten Karrikaturen zu gedenken, deren es in Engsland von jeher eine, sich fast mit jedem Tage häusfente

fende, Menge gab. Der Befchmad baran wird jest vornehmlich burch bie politifchen Beitlaufte im Bang erhalten; benn auf biefe, auf ben Ronig und feine Ramitie, auf das Ministerium und eie nige an der Spige befindliche Mitglieder ber Ope vofition, beziehen fich bie meiften satirischen, oft außent freien und bittern, mehr ober weniger wicht gen, Blatter biefer Urt. Raturlich finden beraleis den perfonliche Darftellungen mehr Beifall, als die allgemeinern von auffallenden lacherlichen Chas rafteren und Gruppen ber taglichen Belt, obgleich diese in der Regel, besonders die von des geiftvols Jen Bunburp's Sand, beffer ausgeführt zu fenn Mus einer gahlreichen vor uns liegens ben Sammlung fuhren wir nur einige an; ob wir gleich wohl wiffen, daß in einer noch fo ums Randlichen Befchreibung folcher Rompositionen nur außerft menig von ber weit ftarfern Wirtung ihe res Anblices juruchbleibt. Ein großes, in ber Mitte bie Lange herunten getheiltes Blatt ftellt auf der einen Balfte die brittifche Freiheit bar, 'als ein abgelebtes und gefrummtes altes Beib. mit gerbrochnem Stabe, und auf eine Rrucke ges Mitt, bicht vor bem Grabe, welches ihr ein Tobe tens

tena aber bereitet, ber fie mit ben Borten anres bet: Du mußt ins Grab; aber in Anrgem wirft bu neugeboren wieder aufersteben, und die Bes mundrung ber Belt fenn. Sie antwortet ibm: Mach mit mir, was du Luft haft; benn in den Augen meiner armen Linder mar ich ichen viele Jahre ein Dorn. Ihr Ruden wird burch einen ungeheuren Paden niedergebruckt, an bem bie Ramen der vielen Taren geschrieben find. Eb nem hulflos und fniend jammeruden Bifchofe wird von einer Sand aus den Walken die Dage abger nommen. Oben in ber Luft erscheint bie neuges borne Sottin ber Freiheit, die ein muthvoller Rries ger, mit geschwungenem Schwerte, berablockt. Die andre Satfte des Blatts zeigt die junge, rae 'iche Freiheitsgettin Frankreichs, auf einer Bolle herabsteigend. La Ravette beut ihr bie Sand, und andre, neben ibm fniend, empfangen fie mit Ehrs farcht und Suldigung. Ein zweiter großer Rus pferftich biefer Art hat bie Unterschrift: Aletto und ihr Gefolge, am Thor des Pandamonium; ober, ber Werbeforporal, melder ben John Bull jum Dienft der Revolution anwirbt. Das Thor ift, Crown - and Anchor - Tavern, ubetichtieben.

Aus

Mus bemfelben tritt die Furie, in ber Mitte groß fchen Charles For, als Tambour, und Sheriban, als Queerpfeifer. Sie thun ihren Berbe : Ins trag an John Bull, Reprafentanten des englis fchen Bolfs, ber als bummer Bauertolpel und fchliffig bafteht, und fich in ben Saaren fratt. Pitt fchleicht fich bavon, um ber Dufterung nicht mit beiguwohnen. Auf einem folorirten Blatte, The Impeachment, or, the Father of the Gang, turn'd King's Evidence, betitett, ficht Burfe mit sornig aufgeworfner Lippe, fpricht eine Stelle aus feiner Rebe über die Quebed's Bill, und brudt mit feinen Sanden die gebeugten Ropfe For's und Ches viban's, die er als Aufrnhrsbefordrer angiebt, bar Beide thun flaglich; und for beweint ben Berluft eines vielfahrigen Freundes. Doffnungen der Krous und Anter : Gefellichaft vor ben 14ten Jul. 1791, werben auf einem ans bern Blatte in ihrer Erfullung bargeftellt. Der Ronig bat fcon fein Saupt in ben Blod gelegt, von Sheridan und Born Torte gehalten; und For hebt bas Beil empor, ibn zu enthaupten. Dr. Prieftlen fpricht ihm Eroft ju. In ber Ferne fiehe man bie Sonigin und Pitt an Laternenpfahlen.

Unten fteht indeg noch bet fromme Bunfch: From such wicked Crown - and Anchor - Dreams. good Lord, deliver us! Ein anbres folorittes, fehr frappantes Blatt jeigt ben Dond, Roger Bacon, vor feiner Bufte aus Bronge fibend. ber er schwere Fragen aufzulofen gab. Der Roph will nicht antworten, und Bacon ift über bas: viele Barren am Ende eingeschlafen, obgleich bas Bolf braugen vor Ungebuld ergrimmt, weil bie Brage wichtig ift, und Rrieg ober Frieden betrifft. Der Einfall ift wieig und bitter genug; benn man ertennt jogleich in bem Monche ben Ronig, und in: ber Bufte Ditt's Profil. Noch auffallenber ift ein ans bees Blatt: Wier'd Sisters: Ministers of Darknoss; Minions of the Moon überschrieben. Der: Mond hat auf ber verbuntelten Salfte bes Ronigs und auf der scheinenden der Königin Profil. Diese. Lettre beleuchtet bie brep Minifter, welche, im: Charafter ber Beren im Macbeth, bie Ringer auf ben Mund legen, und Befehle von oben erwarten. Unten lieft man noch die Worte: They should be. Women; but their beards forbid us to interpret, that they are so. Ein andrer, wirklich ausbrucks poller, folorirter Stich beißt The Slough of Despond,

spond, ber Schlund ber Bergweiflung, in bem Charles for, tief verfunten umbertreibt, inbem er bem auf einem hohen Felfen belegnen Parablefe Der Patrioten gufdwimmt, aber icon, babin gu gelangen verzweifelt. Auf feinem Ruden ein ibn emporhaltender Schwimmschlauch, ber frangbite fches Gold, frangofische Treue und Dolde, und Sunden fo gabireich, wie der Sand am Meer, enthalt. Aus feinen Banden hat er ein Buch vers toren, das vor ibm treibt, betitelt: Evangeflum ber Freiheit, von den vier Evangeliften, St. Paine, St. Price, St. Prieftlen, und St. Pethion. Gin andres Blutt, im namlichen Gefchmack, A Democrat, or, Reason and Philosophy, stellt for als Sansculott, Dold und Sande mit Blut gefarbt, ben Rug jum Tang erhoben, und ça ira! fingend, por. Britannia between Scylla and Charybdis ift gang glucklich gebacht und ausgeführt. fteuert namlich bas Schif ber englischen Konftitus tion mitten hindurch, burch die Klippe der Demofratie und bem Deerftrubel willführlicher Semalt, bin ju bem fich in ber Ferne zeigenden Safen bes Bolfeglude. - Andre Ausbruche biefes Runftlers Muthwillens find wider die Frugalität der koniglis den hen Kamilie, das heirathsverständnis des Prins zen von Wales mit der Mistres Fisherbert, die Bermählung des herzogs von York, die Revos lution in holland, und mancherlen andre Zeitz vorfälle gerichtet. Spis und giftig genug sind diese Pfeile des hohns; ihr häusiger Gebrauch hat sie aber jest schon ziemlich abgestumpst; und der Verlacher ist hier nur gar zu oft in Des sahr, im Kurzen die Rolle des Verlachten spies ben zu mussen.

Reun.

## Meunter Abschnitt.

## Sittenge fchichte.

Erfte Abtheilung.

Tugenden und Laster. Verbrechen, Eigenheis ten. Privat = Vorfälle und Provincial = Ges bräuche.

Lobwurdige Sandlungen. Stelfinn des See: Capis sains Pellew. Mr. Dale's, eines schottlandischen Manufacturiften, Großmuth. Patriotisches anos upmes Geschent. Testament der Witwe Betens son. Mr. Stods Wohlthatigkeit gegen arme Pres diger. Allmosen eines Curaten. Characteriftische Sandlung eines See: Officiers. Mr. Burdon's großes Geschenk jum Bau einer Brude in Durs ham. Der Nitter Grant, ein Wohlthater seines Brit. unnal. fiter B.

Baterlandes. Die Bergogin v. Dorf. Minifters Qugenden. Die Ginwohner bes Stabtgens Bes coles. Gefellichaftliche Befete. Rene Schlachs Characteriftische Bobelfcene in ter , Methobe. Lig ber Anatomifer um Leichname ju erhalten. Lafter und Berbrechen. Der Landtaa au Barwid. Bertappte englifche Seerauber. Bugellofes Betragen von vier jungen Leuten in Mottingham. Groufamfeit eines Glaubigers ges gen einen alten Officier. Gelbftverftummelung. Moralifche Birfung bes Streits über ben Sclas nenhandel. Rachfichtiges Berbrechen eines Des gers und feine Begnabigung. Beftertes Duell amifchen Lord Daget und Mr. Ring. Ein aus bered Duell comifcher Urt zwischent zwen vornehe men Rochen. Außerordentlicher Zweifampf jur See. Ein Betruger 4000 Jahr alt. Dre, Bils liams, eine Bahrfagerin nach ber Mobe. Reue Auftritte bes Doctor Gresbam. Conberbare. Borfalle. Caufe eines zwolfjahrigen Rnaben. Bermegenheit eines Bailifs und beffen Beftras fnug. Lift eines Benfers in Cort. Bufalliger Mord eines Conderlings, bes Grafen v. Bars Tob bes befannten Bettlaufers Domell. feine Redlichfeit und fein Leichenbegangnif. Chas racterguge von 3. Caplor, einem überaus geibis gen Manne. Beitungsanzeige eines frangofifden Emigrirten. Der Dberft Gorbon, als Bettlaus fer, zwep angefebene Danner als Wettfcwims mer, und ein-Perudenmacher als Bettreiter. Deue Art eines Sabngefechts. Bermegene Bets te eines Bagebalfes. Merfmurbige Borfalle ben Gelbft:

Celbftmorb betreffend. Der Bergog von Sicias Abgeanderte Policey in Loudon, und bes ren Maagregeln. Ungewohnliche Strafe einer Rupplerin. Schredlicher Raub , Unichlag. Morb eines gerichtlichen Bengen. Der Bor : Deifter Johnson als ein Dieb ertappt, und die Folgen biefes Borfalls. Strafenraub, in Auftritten mannigfaltiger Art. Beraubung bes Mbmiral home, bes Bergogs v. Athol, bes Gras fen v. Effer, bes Minifters Dundas, ber Gemas lin bes Rebners Burfe, und andrer vornehmen Perfonen. Blutige Gefechte mit Strafenraubern. Grofe Beute einer Rauberbande. Grofmuth und Ehrengrundiage eines Raubers; eine fonderbare Scene. Gebr Bufallige Auffindung eines Raus bers und beffen Binrichtung. Abichenliche Morbs that eines Matrofen. Sittliche Borfalle febr verschiebener Gattung. Eraunngegefchichte. . Schleichbandler. Begrabnif bes Buchbandlers Rirdenban in Elerfenwell. Schredliches Abentheuer eines Tifchlers in Dublin. eines Chemanns gegen feine grau auf Leben und Tob. Stodprugel auf ben Ruden eines Offis : ciers ohne Folgen. Berfuchte Flucht bes Lorb Murray aus ber Rings : Bench. Propincial , Ges brauche. Baufftuhl ju Bidlow in Irland. Das Montem ber Schuler zu Caton.

Die

Die von einer hohen National : Cultur unzerstrennliche Verderbtheit der Sitten, macht, daß die Privat: Lugenden einzelner Menschen oder Socies taten, so wie ihre öffentlichen handlungen, in ein nem desto schönern Lichte erscheinen. Diese aufzusuchen und sie neben den weit zahlreichern Lasstern und Verdrechen als eine Art Trostgrund aufzustellen, ist eine angenehme Psiicht des Ansnalisten.

Der tapfre See : Capitain Pellew, ber sich durch das außerordentliche Seegesecht mit der franzosischen Fregatte Eleopatra, dessen anderwarts bereits gedacht worden, so ausgezeichnet hatte, ers bat sich von der Admiralität die Erlaubnis, den Leichnam des in diesem Gefecht gebliedenen franz zösischen Capitains auf seine Kosten begraden zu tassen; es wurde ihm auch zugestanden, da denn die Beerdigung im Juny auf der Rhebe von Phymouth, nach Seegebrauch, allein auf eine pomphaste Art, geschah. Der Character dieses Officiers, der seinen Feind so geehrt hatte, erz hielt noch einen Zusah, da er sich die ihm von der Regierung zugedachte Ehre verbat, zum Ritzter geschlagen zu werden; nur mit großer Wahe bewog man ihn den Titel anzunehmen.

Mr. Dale, ein sehr ansehnlicher Kaufmann in Glasgow, und ein seltener Patriot, besaß eine große Manufactur, wodurch er einige tausend Menschen ernährte; Manner, Weiber und Kins ber. Er hatte solche in einem Dorfe ohnweit ber ber Stadt angelegt, und zwar größtentheils, um zu verhindern, daß diese Durftigen nicht aus ibe: rem Vateriande auswandern mochten; auch eine Anzahl franzonischer Cbelleute mit ihren Damen, Die feinen Biffen Brod hatten, fanden hier durch' . Die Arbeit ihrer Banbe ihren Unterhalt. Diese Planufactur brannte im Jun nieder. Die Bes wohner des Dorfs waren untrofftich, und eine Schaar von Rindern fam am folgenden Tage gu Der. Dale; fie beweinten fein Schickfal und bas ihrige. Der eble Mann troftete fie jedoch auf eine unerwartete Beifer "Meine guten Rins "der! Beht nur nach Saufe, und weint nicht. "Euer Schickfal ift nicht bose. Ich werde bie "Mamufactur , Sebaude wieder bauen laffen. "Bis fie fertig find, tonnt ihr fpielen, und ihr: "und eure Eltern follen fo mie vorber, bas Bos "chengeld baben."

Der Zustand der Cultur in den schottischen Gebürgen kand immer, so mie auch noch jest; mit der Cultur in den Seenen dieses Neichs in keinem Verhältniß; daher bey den Verzschotten eine solche Robbeit herrscht, die an Wildheit gränzt. Dies hat die Entstehung einer Societ tat veranlast, deren Endzweck der Religionss linterricht der Schottkänder in den Gebürgen ist. Ein Ungenannter machte im Ansang des Jahres dieser Societät ein Seschenk von 10,000 Pf. St. und zwar in solcher Art Banco Obligas tionen, die 12,000 Pf. St. werth waren. Mr. Daw kins Brown, Mitglied des Parlaments war davon der Ueberbringer. Er sügte die Err

Adrung hingu, bas ihm nicht erlandt fey dem Ramen des Gebers zu sagen; auch nicht ob er noch lebe, oder tobt ware, und ob diese so große Summe ein Geschenk aus der hand, oder ein

Bermachtniß fen.

Im Anfang bes Jahres ftarb zu Bradburn in Kent, die Witwe bes Nitters Beten fon. Ihr Testament war wohlthatig für eine Classe von Menschen, um die man sich in England sehr wes nig bekummert. Sie vermachte 10,000 Pf. St. zum Bau von zehn Sausern, die für arme Predis ger: Witwen bestimmt waren, wobey noch außere dem eine jede Bewohnerin ein Jahrgeld von 20 Pf. St. erhielt. Diese Häuser wurden in der Nahe von Bromley: College erbaut, und waren

am Ende des Jahres bereits fertig.

Dir. Stod, ein Landbefiger in Ourry, hatte ben Abfaffung feines Teftaments einen ahne lichen Ginfaft wie bie Ritters Bitme. Er feste 3000 Pf. St. aus, die ju hundert Pf. St. jahre licher Binfen gerechnet maren. Diefe 100 Df. folle ten alle Sahr unter gehn arme Beiftliche ober Eus raten von ber englischen Rirche vertheilt werden, beren jahrliche Einfunfte nicht 40 Pf. St. betrus gen. Befanntlich find biefe Curaten, die man nicht wohl mit einem beutschen Namen bezeiche nen fann, weil wir in Deutschland bie Sache nicht haben, fast verhungernde Lohndiener reicher Pfarrer, bie in London und andern großen Stad: ten, ober auch auf ihren Landfigen leben, aber-nie in ihrem Rirchspiel anzutreffen find. Die Bollgies ber bes Teftaments fvenbeten im December jum erftens

erftenmal biefe Almofen aus, Die einem Euraten in Portibire, brep in Cumberland, und feche in

Ballis jugetheilt murben.

Ein folder Curate, Ramens Bate, ericbien im Mary vor ber Societat, die fur die frangofische emigrirte Geiftlichkeit fammlete, und opferte einem Schilling, ben er mit folgender Bemerfung begleis tete: "Ich bin ein Curate, und mein Ginkommen "ift jahrlich nur 20 Pf. St.; ich fann baher nur "einen Schilling geben. Wein geiftlicher Oberer, "der Bifchef von Durham, befigt 20,000 Pf. Ot. "Einfunfte, und hat zu diefem National : Allmos "fen nicht mehr als zwanzig Pf. St. gegeben. Mun frage ich, wer von und beiben am milbs athatigften gewesen ift?"

Die sonderbare Denfungsart und Launen der brittifchen Matrofen find befannt; allein weniger ihre Tugenden, die fich juweilen auffallend außern. Dies geschah im August. Gin Gee : Lieutenant, ber ben Tifche gut gezecht hatte, und nachher im Part fpagieren gieng , fand hier einige frangofische Priefter in armseliger Rleidung, die er groblich ans fubr; er schalt fie feige Memmen, und fagte: "Barum fend ihr nicht in eurem Lande geblies "ben? Benn bles euch aber nicht gefiel, fo bate "tet ihr ju ben verbundeten Armeen geben fols "len, um gegen bie ju fechten, die ihr Feinde bes "Ronias nennt, anftatt bier mußig ju geben, und "uns jur Laft ju liegen." Giner biefer Driefter. ein ehrmurdiger Greis, der diefen englischen Gruß verftanden hatte, erwiederte in feiner Oprache mit thranenden Augen: "Sie haben nicht Unrecht, "mein "mein herr; allein wir sind Priester, und übert "bies zu alt, um zu fechen." Ein beistehender Englander verdollmetschte diese Antwort dem Geemann, der dadurch geruhrt wurde, und sich mit Schaam und Verwirrung entsernte. Seine Reue aber blieb hieben nicht stehen. Er suchte auf der Stelle im Park einen Menschen auf, der dem alten Priester nachgehen mußte. Auf diese Weise erfuhr er dessen Wohnung, wohin der Sees Officier am folgenden Morgen ein Billet mit funf Guineen schiekte. Der Inhalt des Billets laus tete: "Dies kommt von einem Mann, der euch "gestern aus boser Laune, aber nicht aus bosem "Herzen gemißhandelt hat."

In der Graffchaft Durham mar der Bau eis ner Brude über den Bluß Bear ein großes Bes durfniß. Mancherley Ursachen verzögerten diese Unternehmung, die man mit Pracht aussühren wollte. Endlich machte Mr. Burdon, Parlas ments: Glied und Reprasentant der Grafschaft Durham, den Schwierigkeiten ein Ende, und gab im Anfang dieses Jahres zu der so gewünschten Brude 30,000 Pf. St., worauf denn der Bau

fogleich angefangen wurde.

Sir Archibald Grant, ein Schottlans der, der im October in einem hohen Alter ftarb, war auch ein Wohlthater seines Vaterlandes geswesen, aber von einer andern Art. Er liebte Anspflanzungen zu machen mit einer Leidenschaft, die ihm über Alles gieng; er hatte daher sein lans ges, immer thätiges Leben ganz der Baumzucht gewidmet, und man rechnete nach seinem Tode, das

bağ er nicht weniger ben acht und vierzig Millios

Len Baume gepflangt hatte.

Die Bergogin v. Dort, die in ber Abmefens heit ihres Gemals und in Erwartung feiner frieger Michen Lorbeern, auf ihrem Landas Darlands lebe te, gab hier ein tobmurbiges Beifviel hauslicher Lugend, und guter Sandlungen. Befanntlich ift bie Inoculation ber Blattern in England mehr iin Siebrauch, wie in irgend einem andern europalichen Lande. Man hat hier großenteils die Borurtheile betampft, womit unwiffende Manner, einfaltige Weiber, und fostemluftige Mergee, noch immer ges den diese wohlthatige Erfindung auftreten. Die Armuth des gemeinen Botts in England fest Der Allgemeinheit ber Inoculation Brangen. Bergogin tam großmthig biefem Bedurfnig ju Bulfe; fie ließ in ben Commermonaten 200 ars. men Rindern aus ihrer Daachbarichatt die Blate tern einimpfen, und trug fur fie Gorge, bis fie Bieber hergestellt waren. Dur eins diefer Rinder farb ben bem eine andre Rrantvett fich ju ben Blattern gefellte.

Die Minister und andre Machthaber in Engs land gaben eben nicht das Deispiel von Tugenden. Im auffallendsten zeigten sie dies durch den Orang, sich Sinecures Aemit r, das ist solche, womit nicht die geringste Arbeit, wohl aber gute Einfunfts verbunden sind, zuzueignen. Mr. Pitt, Lord Grenville und ihre Freunde, thaten dies mit allen vacant werdenden Acmtern dieser Art, des ten Beibehaltung sie auch im Parlament zwar nicht immer als Redner verthelogten, duch aber

ats Minifter burch Stimmenmehrheit beftatigen Much der Oberrichter, Lord Rennon, bediente fich diefes geschmäßigen Bereicherungs. Mittels, ba ben dem mit überflußigen Derfonen unter allerhand Benennungen reichlich versebenen Tribungl der koniglichen Bank, im Day eine Sinecure : Stelle burch ben Cod erledigt wurde. Der Amt : und Beichaftigungelofe Titel hieß Fis lazer, und mit bemselben maren jahrlich 2000 Pf. St. Ginfunfte verbunden. Lord Renpon batte die Aussvendung biefes lucrativen Titels, ba er benn ihn feinem eignen Gobn, einem Rhaben von vierzehn Sahren, ertheilte. Der jebige Graf v. Dan sfield batte nach und nach foviel Memter bies fer Art gehäuft, daß fie allein ihm ben feinem ohnebin ungeheuern Bermogen 13,000 Pf. St. eintrugen. Der Minifter, Lord Grenville, ber fein eignes Bermogen befaß, erhielt jahrlich burch feine Staatss amter von ber Nation 14,000, fo wie ber in dies fen Unnalen oft gedachte Parlaments : Secretae Rose jabrlich 12,000 Pf. St. Die Summen, welche die Pittsche Familie alle Jahr aus dem Mational: Schat jog, betrugen jufammen 60,000 Df. Sterling.

Die Einquartirung ber Solbaten auf ihe ren Marschen geschieht in England bloß in den Schenkhäusern; eine Last, die mit ihrem Freis heitsbrief verbunden ist, und die dadurch sur diese Wirthe eine beschwerliche Auslage wird; weil alle von ihnen babey gelieferten Bedurse nisse von der Regierung nach einem alten Tarif bezahlt werden, der mit den Preisen unster Zeit

in teinem Verhältniß steht. Alle Beschwerven und Vorstellungen, um in Betref der Vergutung eine Aenderung zu treffen, waten noch immer vergebens gewesen; obwohl bep einer langen Eins quartierung arme Bietschenker ruinirt werden mußten. Die Einwohner des Städtgens Becs cles gaben im May in dieser Sache ein große muthiges Beispiel. Sie machten eine Subscripe tion, um die Bierwirthe in ihrer Stadt zu uns terstühen, da in derselben einige hundert Sole daten auf unbestimmte Zeit einquartiert worden waren. Aus dem gesammelten Fond wurden für jeden dieser Soldaten wöchentlich neun Pence bezahlt.

Im westlichen England machten viele Patrios ten eine Berbindung, die bald allgemeine Regel wurde. Der Gegenstand mar : bem Unfug ber Menge Paffagierer ju fteuern, bie fich immer auf ben Deckeln ber Postfutschen befanden, wodurch fo haufig Unglucksfalle gefchahen. Der Difbrauch hatte in dem Eigennuß ber Postfnechte feinen Grund, die auf ben Lanbstraffen Alles aufluden, was nur ein Trinfgeld bezahlen tonnte, fo baß man oft zwolf, funfzehn, und mehr Perjonen auf einem Deckel figen fah, jum größten Rachtheil ber fchleppenden Dferde und ber Rutiden, bie nicht felten umfielen. Alle Berordnungen und Daage Tegeln bagegen maren vergebens gewesen, bis man jest die Strafe darauf feste, daß die guhrfnechte ben ber Aufnahme außerer Paffagiere von ben wirflichen Paffagieren im Innern ber Rutiche, fein Trink. Arinfgelb haben follten. Dies hatte bie erwartete Beirtung.

Mir. For hatte vor einigen Jahren im Pars tament ein fehr nothiges, auf alle gunder paffens Des Voligen : Gefet, ober vielmehr Societats : Befet veranlaßt, wovon jedoch aus Mangel an Klagern, fehr wenig Gebrauch gemacht worden mar. Es geschah jedoch im Juny, da Dre. Beane, eine in London mohnende Wirme, ben einem Friedense richter verflagt murbe, weil fie einer Dienftmags ein falfches Lob gegeben hatte. Die Daad, eine Mutter von vier Rindern, mar der Truntenbeit ergeben, hatte beshalb ben Dienft ber Witme vers laffen muffen, und war ohne Brob. Um fie nur unterzu bringen , empfahl Dirs. | 2Beane' bie Dagt als eine fehr brauchbare Derfon, woben fie naturlich ihr Lafter verschwieg, bas jedoch in bem neuen Dienft febr bald entbetft wurde: fälligerweise war ber fo betrogene Sausherr ein Movocat, ber bie Befete gut tannte, und bie Dame vertlagte, die bafur zu einer Gelbbufe von funfzig Pf. St. verurtheilt murbe.

Die Fleischer in Cambridge fahrten in diesem Jahre ben ihren Schlachtereien eine neue nachabe mungswerthe Methode ein. Anstatt die Ochsen mit Keulen todt zu schlagen, schossen sie solche mit Pistolen burch ben Kopf, worauf benn das Thier gewöhnlich gleich todt zur Erde sank. Man fand dies neue Mittel geschwinder in der Aussuhrung, sicherer für die Fleischer, und weniger qualend für das Thier.

Es gehort ju ben Character: Bugen ber Engi fanber , bag bas gemeine Bolf bep biefer Dation Tebhafte Gefühle von Billigkeit und Großmuth hat, und diefe Gefühle burch Banblungen außert. Im Man gankten fich ein gemeiner Rerl und ein Beis in der volfreichen Strafe ben Bhitehall. Bom Bant famen fie ju Odlagen, moben benn Das Weib naturlich unterliegen mußte. Es war Abends, aber bennoch versammlete fich bald eine Menge Bolts. Bas murde, nicht die Polizen, fondern der Pobel in irgend einem andern Lans De gethan haben? Man hatte ben Streit guget febn, ibn belacht, ober die Parteien ausgeschimpft, ober fie auch allenfalls aus einander geriffen. Dicht to der bier ben Whitehall versammlete englische Dos bel, ber fich gleich bes ichwachern Theils annahm, und awar mit foldem Dachdruck, baf man ben Mann mit Bunden bebeckt und fprachlos forttras gen mußte. Die in der Rabe befindliche Bache fam nun herben, und nahm alle Laboranten vorlaufig in Berhaft. bis man burch einen Bunde argt erfuhr, daß bie Bunden nicht todtlich mar ren, ba benn bie Theilhaber fofort tosgelaffen, der Verwundete aber nach einem Sofpital ger bracht murbe.

Noch immer dauerte in England das Bornes theil fort, in Betref anatomischer Operationen; es wurde daher die Anschaffung todter Körper den Anatomisern überaus erschwert; ja nicht selbten war solche mit Gesahr verbunden. Man nahm daher zu allerhand Ersindungen Zuslucht, worunter auch gehörte, daß man in den Hospie talern

ealern aus ben Sargen heimlich die Leichname. herausnehmen ließ, nachdem man ihnen die Ropfe abgeschnitten hatte. Diese wurden oben im Sars ge hingelegt, ben man sodann mit Stroh und ans dern Unrath ausfüllte, und so den angeblichen Rorper, dessen Ropf hervorragte, in einen Leischenanzug einhüllte. Die in England ablichen überaus engen Sarge, oder vielmehr Todtentissten erleichterten diesen Betrug, den die eingewurs

Belte Boltsmeinung nothwendig machte.

Bey einer Hinrichtung in London im Januar gaben sich zwey junge Wundarzte für Verwandte einiger Gehängten aus, und verlangten die tobten Körper, unter dem Vorwand, sie zu begraben, eis gentlich aber sie zu zergliedern. Man hatte sie ihnen schon überliefert, als die wirklichen Verzwandten erschienen. Glücklicherweise waren die Wundarzte schon fort, sonst wären sie vom Pobbel, der die Anatomiser verabscheut, und was noch mehr, wie Alles sagen will, von dem Galgen Posbel, in Stücken zerrissen worden. Ihre Eile rettete sie; sie wurden aber verfolgt, in Verzhaft genommen, und eine gerichtliche Klage ges gen sie angestellt.

Das Bose in den Sitten giebt einen reichlichen Stof zur Aufzeichnung. Ben dem gerichtlichen Landtage zu Warwick, der im April gehalten wurs de, verurtheilte man zehn Missethater zum Tode, unter welchem funf Knaben waren: einer von 14, zwep von 15, einer von 17, und einer von 19 Jahren; vier andre Knaben von 13 bis 17 Jahren wurden zur Transportation übers Weite

meer

meer verbammt. Alle diese Rinder waren Diebe

gemefen.

Da von ben Frangofen ben- dem ganglichen Ruin ihrer Sandlung in biefem Kriege nicht viel gu fapern war, fo vergieng ben Englandern alle Luft, Schiffe zu biefem Behuf auszuruften. Siers aus aber entstand eine abscheuliche Speculation. Dan ließ aus ben brittifchen Safen Raperichiffe auslaufen, die auf bem Deer Die frangofifche Rlage de aufsteckten, und nun machten bie fo verfappten englischen Geerauber auf Die Schiffe ihrer eignen Landsleute Jagb. Diefe Schandthaten maren in England befannt; allein es fehlten gerichtliche Bes weise; baben mußte man von ben Bofewichtern viele Ausflüchte erwarten. Um biefen wenigftens vorzubeugen, murbe burch eine Proclamation als Ven brittifchen Seeleuten aufs icharffte unterfagt, in die Dienfte irgend einer andern Seemacht gu treten; auf diejenigen aber, die auf frangbiifchen Schiffen dienen murben, murbe die Todesftrafe aefebt.

In Nottingham nahmen sich vier junge Leute vor, am ersten Weihnachtsfeiertage eine Methodissten: Semeinde auf eine empfindliche Art zu bes unruhigen. Sie giengen während dem Gottess dienst mit gefüllten Bein " Bouteillen und Gläsern in der Jand in eine Methodisten " Capelle, transten mit lautem Geschrey, und insultirten durch schändliche Lästerungen den Prediger und die Zuschörer, die außerordentlich viel Geduld zeigten; die sie sie sie endlich nothgedrungen waren, die Auhestdrer berauszuwerfen.

De

Der auf halben Sold stehende bejahrte Hauptemann Burton, saß Schulden halber in der Kleet. hier wurde er frank, und die Aerzte hielten ihn ohne Rettung verlohren, wenn er nicht auf dem Land eine besiere Lust einathmen könnste. Er that deshalb seinen drey Gläubigern die dringendsten Borstellungen. Zwey derselben wurden bewegt, und wollten ihn lossassen; allein der dritte war unerbittlich, und schwur, der haupts mann sollte im Gefangniß sterben, wenn er ihn nicht bezahlte. Diese Nachricht hatte eine solche Wirkung auf den unglücklichen Officier, daß man ihn am solgenden Morgen todt im Bette fand.

Der martialifche Beift ber Englander, ber micht geleugnet werden fann, und mit ben baufigen Diederlagen in den belgischen Brovingen, fo wie mit der Indisciplin ihrer Truppen nichts ger mein hat, rubete freilich nicht auf Allen, die Unis form trugen. Ein Soutboift von der Dembrotes Milis, Ramens Omith, wunschte feine Ente laffung, ba er faum ben Dienft angetreten hatte: auch murbe fie ihm verweigert. 3m Darg mar Diefer Menfch mit feinem Regiment auf dem Marich nach Worcefter. Als er in Bereford ankam, bei fcolog er feine Entlaffung ohne Bergug zu erzwins den, und hieb fich einen Finger an feiner rechten Band ab. Lord Dilford aber, Befehlshaber Diefes Milig. Regiments, vereitelte ben Dlan dies fes Elenden, befahl fein Clarinet mit der Mustete Au permechieln, und ließ ihn als Goldat ins Glied treten. Er versuchte nun zu besertiren, allein man bes

befam ihn wieder, und nun wurde der Berftums

melte noch als ein Deferteur bestraft.

Der nun ichon feit fo vielen Jahren in Enge land geführte Streit wegen des Oclavenhandels. hatte auf die Moralitat der Mation eine fehr nache theilige Birfung. Die Freunde bes Sandels murs ben gewohnt ben ben Erorterungen über Diefen Ges genftand bie großen Grundfage ber Menschlichfeit und ber Berechtigfeit gang leicht ju behandeln, wodurch ftarte Schritte gefchahen, alle Unters Schiedszeichen von Recht und Unrecht zu verwirren, und in den Gemuthern ber Menichen iene Berbindlichkeiten bes gefellschaftlichen Lebens, jene boben Begriffe von Gerechtigkeit und Mitleid gu ichmachen, die bas Band ber Gefellichaft find. Wenn die Sachwalter ber Reger von Barmhers Bigfeit gegen die armen Africaner redeten, fo fpras chen die Freunde bes Sandels von ber Beeintrache tigung ihres Eigenthums, und wenn die Erftern fich auf die ber Menschheit heiligen Grundfage bes riefen, fo murben fie von ber anbern Parten für Ranatifer gefcholten; eine Benennung, Die fonft nur fur die ichwarmerischen Unbanger gewiffer res ligibfer Lehrfage gebraucht, und womit auch neuers lich die muthenden Anhanger des Daratschen Blutfuftems bezeichnet murden, die aber noch nie mit der Ausubung der großen, von allen Ratios nen und Secten anerkannten Pflichten der Bes rechtigfeit und des Mitleids verbunden gemes fen mar.

Hieher gehort in hinsicht ber Materie, wenn gleich nicht in hinsicht bes Landes, die Anfihe Beit. Annal. riter B. 2 rung

rung eines Borfalls in America, der sich in dies sem Jahre, ereignete, und wurdig ist ausgezeich, net zu werden. Barrach Martin, ein freier Reger, der in Pensplvanien in der Rahe von Philadelphia lebte, war von einem Eingebornen, einem Pflanzer, sehr beleidigt worden; aus Rache sette der Schwarze eine Scheune dieses Pflanzzers in Brand, wofür ihm der Strick zuers kannt wurde. Um diese Todesstrase von dem Nesger abzuwenden, übergab eine Anzahl respectabler Einwohner aus Philadelphia dem vollziehenden Conseil eine kurze aber nachdrückliche Bittschrift in folgenden Worten abgefast:

"Der Verbrecher Barrach Martin, hat "vermöge seiner Geburt in Africa keine Erziehung "gehabt; man hat ihn in seiner Jugend keine "Grundsige von Moral gelehrt, vielmehr gesagt, "daß die Rache eine Tugend sey; hernach lebte er "viele Jahre als Sclave in America; ein Zustand, "der ebenmäßig gar nicht gemacht war, um sich "Kenntnisse zu erwerben, und gute Grundsätze zu "lernen. Diese und andre Betrachtungen, unters "stätzt von den Zeugnissen seines vorigen gutmuthtis"gen Characters, vermögen uns gegenwärtige Bitts "schrift zu unterzeichnen, und gedachten Barrach "Martin der Begnadigung zu empsehlen." — Die Begnadigung erfolgte.

Die Duelle in England fingen an seltner gut werden, wozu die Bachsamfeit der Polizen: Beamsten in London viel beitrug; als in welcher Stadt fast allein noch diese thörigte Sitte ausgeubt wurs de. Das Berhindern solcher Mord gusammen

fünfte

funfte mar um fo leichter, ba fie gewohnlich im Sobe Dark geschahen. Im Rebrugt machten Lord Daget und Dr. Ring, ein angesehener Mann im westlichen London, einen folchen Berfuch eine Ehrenfache mit Diftolen ju fchlichten. Beide hats ten Secundanten, und zwar der Lord den frans abfifchen Marquis de Lorne, einen Emigrirten. Die Polizen : Dieher hatten davon Radricht, und fanden fich in Gefellicaft eines Conftabels gerade gu rechter Beit ein. Die Duellanten wollten fich jedoch nicht entwafnen laffen; man mußte Bewalt Indem man Dr. Ring, ber fich wehrte, die Piftole aus der Sand rif, gieng fle los, woben die Rugel bem Conftabel einen Fins ger gerichmetterte. Gie murben nun vor einen Friedenerichter gebracht, dem fie fur ihr funftiges friedliches Betragen eine große Burgichaft ftels len mußten. Der vermundete Conftabel murde burch eine ansehnliche Summe entschädigt.

Der Roch des Admiral Howe, hatte mit dem Roch des Herzogs von Beaufort einen heftigen Streit wegen eines Madgens. Hierauf erfolgte von Seiten des lettern eine Ausfordes rung auf Pistolen. Der Erstere nahm sie an, mit der Aenkerung, daß sein wackerer Herr an der Spike seiner Flotte, eher vor einem franzdischen Caper laufen, als er seinem Rival ausweichen wurde. Beide verschaften sich Secundanten, und nun gieng das in aller hinsicht konische Duell im May auf dem Kelde bey Paddington vor sich. Die Entfernung der Kampser wurde nach dem Rath ührer Vertrauten auf funfzehn Schritte bestimmt.

Digitized by Google

Beibe helben zitterten; auch sielen sie ben bem Abseuern ihren Pistolen zu Boden, ohne verwamsdet zu seyn. Ihre Freunde, die statt der Augeln die Pistolen mit rundgesormten Ruben geladen hatten, brachten sie wieder auf die Beine, zogen die mitgenommenen Beinflaschen hervor, und gas ben einem Jeden ein großes Glas zur Stärkung. Die vor Furcht bebenden Duellanten waren doch geneigt den Kampf sortzusehen; allein sie verlangten weislich die Entsernung die auf fünf und zwanz zig Schritte auszudehnen; und so seuerten sie abermals ohne sich zu tressen, worauf denn beis de erklärten, daß sie zufrieden wären, ohne auf die Vorstellungen ihrer Secundanten zu achten, die sie zu einem neuen Sang bereden wollten.

Ein fonderbarer Zweikampf, wenn man ans bers eine Berausforderung ju einem Seegefecht fo nennen fann, fiel im August an den Ruften von Mord : America vor, amifchen einer englischen und einer frangbfifchen Fregatte. Die lettere, Die 38 Canonen und ben Damen Ambuscade führte, lag in Sandy , hood. Bor biefem Safen ericbien ber Capitain Courtney, ber die englische, Bos fton genannt, von 32 Canonen commandirte, und fchickte bem frangofischen Seebefehlshaber, ber rus big im Safen lag, eine Berausforderung ju, bie aud fofort angenommen murbe. Beide Schiffe ructen bis auf einen Diftolenichuß an einander, und fclugen fich über zwen Stunden lang mit der - außerften Buth, da denn beide halb gertrummert, . und mit Tobten belaftet fich juruckziehen muße ten. Der Berausforberer, ber brittifche Capis tain tain Court'nen, befand fich felbft unter bemo

" Die Leichtglaubigkeit bet Menschen ift eine um verfiegbare Quelle fur Betruger, und nirgends miß : fen diese jene Ochwache ber menschlichen Natur beffer ju benugen, als in England. Dan wird fich in Dentschland eines berüchtigten Menschen erinnern, der fich St. Germain nannte, vorgat groeitaufend Sahr alt, und ein duter Rreund von : Chrifto gewesen zu fenn. Dach feiner Berfiches rung hatte er biefem Gottmenfchen manche beile fame Rathithlage gegeben, auch war er in Jerus falem ben beffen Rreuglaung gegenwartig gemefen. In London trat im July ein eben folcher Betruck ger auf, ber feine Geburts : Epoche bis gleich nach ber Gundfluth hinaussette. Er verficherte ben Ronig Debucabnegar auf feinen befannten Wanderungen in Gefellschaft bes grafenden Biebes gefehen ju haben, und ein Bertrauter Sinbs. gewesen zu fenn. Er hatte als Augenzeuge alle großen Begebenheiten ber Juden gefehn, und ben Tempelbau zu Gerufalem von feinem Anfang an beigewolfnt, in melder Stadt er ein großer Sans belsmann gewesen, bis ihn ber treulose Junger; Chrifti, Jubas Ifcharioth, burch Betrug um fein ganges Bermbgen gebracht hatte.

Eine Frau, Mrs. Willtams, tam nach London, miethete hier im vonehmften Theil ber Stadt ein großes fostbar mobilirtes Saus, und zeigte in den offentlichen Blattern an, daß sie ihr ganzes Leben den geheimen Wiffenschaften gewids met, in benfelben große Endeckungen gemacht, und 3 3

auf ihren langen Reifen bie berühmteften Sterns feber (fie bediente fich vermutblich mit autem Bes bacht nicht bes Borts Sternbeuter) aller ganber befucht batte, um die Renntuiffe und Erfahrungen aller diefer Beifen mit ben ihrigen ju verbinden. Gie bezog fich auf ben uralten, auch jest noch jum Theil beftehenden Geundfat, daß namlich ein eignes Schickfal mit bem Leben und Sluck eines jeben menfchlichen Befens verbunden ift. Ihre gebeime Wiffenschaft hatte baber jum 3med, die Grund: adae diefes Schicffals aufzufinden, um bofe Bors falle, mo nicht abzumenden, doch deren Birfung 34 bemmen. Diefe Rrau trat mit ihren Dipftes rien im Dary in London auf; fie wollte aber nut allein Damen mit ihrer Biffenschaft dienen; auch war ihre Consultations : Zeit nach dem im westlis chen Theil der Stadt berrichenden Dode : Con cals enlirt; benn bloß von zu Uhr Mittags bis 6 Uhr Abends war diese hochtrabende Bahrsagerin in ih: rem Saufe Do. 1. Rem Store ftreet Bebford Square finbbar. Um fich von andern Betrugern Diefer Claffe auszuzeichnen, murbe von feinen Ses buhren oder Consultations : Preisen in ihren Ans zeigen etwas erwähnt; und selbst biese Anzeigen wurden, gegen eine erhöhete Bezahlung, nicht wie andre Anzeigen in ben offentlichen Blattern an ben gewöhnlichen Stellen zu Anfang ober am Ende ber Beitungen, fondern als ehrenhafte Ausnahme bem Tert diefer Blatter einverleibt. Diefe und andre wohl ausgesonnene Sulfsmittel konnten ihren 3weck nicht verfehlen : Die Damen bestürmten mit ihren So lb:

Bolbborfen bas Saus, und fehrten belehrt über ihr

Funftiges Odicffal gurud.

Der Borganger biefes Beibes, ber befannte Doctor Gresham, ber burch fein berüchtigtes himmlifches Bette gezeigt hatte, wie fehr bie Leichtglaubigfeit ber reichen unmiffenden Dage figganger in London benutt werden fann, batte, nach allen theils glucklichen, theils mislungenen Berfuchen, biefe Sauptstadt nicht aus ben Augen verlohren. 3m Jahr 1792 hielt er, wie im gten Band biefer Annalen bemerkt worben, über bie Sefundheit fonderbare Borlefungen. Er reifte fobann nach Portugall, da ihn Liffabon für feine Salente eine Goldgrube fchien, wo er auch bent Winter über blieb, und sobann im April 1793 nach London gurudfam. Sier nun hielt biefer fonders bare Mann, von bem es noch nicht ausgemacht, ob er mehr Odmarmer, ober mehr Betruger ift, wieder eine neue Art Borlefungen, und zwar biess mal über die Runft oh ne Effen ein gefundes und langes Leben ju fuhren. Er zeigte baben Die von ihm ju feinem Erb : Bad erfundenen Mafchinen, vermittelft welchen, nach feiner Uns gabe, die Matur burch die gabllofen Luftlocher ber Saut, die feinsten nahrendften Erdtheilchen, die jum Leben , jur Gefundheit und Starte nothig find, einfaugt. Ueberhaupt versprach er in ben Unzeigen feine Buborer in ben Gebeimniffen ber großen, ehrmurbigen, fich ftets gleichbleibenben Mutter Natur einzuweihen; Bebeimniffe, burch welche Menfchen fabig gemacht werben fonnen, bep gemiffen Krantheiten, ben benen bie Senefung auf gres

großer Enthaltsamkeit beruht, besgleichen in Huns gerenoth, oder ben Belagerungen und Schifsnosthen, ganze Monate lang zu hungern ohne zu sters ben. Um diesen Behauptungen mehr Gewicht zu verschaffen, erschien Gresham auf dem Manssion: Hause, und legte vor dem Lord: Major eis nen Eid ab, daß er auf seiner Reise nach Portus gall in vierzehn Tagen und Nachten nicht das gerringste gegessen, und bloß ein wenig Wasser gestrunken habe. Er erreichte seinen Endzweck; die Reugierigen drängten sich zu ihm, um so außerore

bentliche Dinge ju boren.

Im August wurde in London in der St. Jas mes : Capelle Tottenham court road, von bem Prediger Urmftrong, ein zwolfjahriger Rnabe getauft. Die Umftande diefes Tauf : Aufichubs mas ren fonderbar. Gin Mann, Ramens Eurner, bielt mit feiner Frau im Rirchipiel St. Pans cras eine Rinderschule. Bu diesen armen Leuten tam eines Abends ein ihnen unbefanntes mobi gefleibetes Dienstmabgen, und brachte bies Rind, Das damals brep Sahr alt mar, mit ber Bitte es auf eine Stunde in Bermahrung ju nehmen, weil fie es größtentheils tragen mußte, und nicht mehr fort fonnte. Sie nannte baben die Eltern bes fauber gefleibeten Rindes und ihre Wohnung. Der Schulhalter fand fein Bedenfen biefe Bitte su gemabren; allein bas Rind murbe nicht abs geholt, das bezeichnete Saus war nicht bewohnt, und Miemand mußte etwas von ben Eltern : auch konnte bas Rind felbst ju feiner Auskunft führ ren: benn faum fonnte es feinen Damen James **L**amms stammlen. Es wurde nun von feinen Pflegseltern erzogen, und da der herangewachsene Knad be viel Lust zum Seeleben zeigte, so ward er einem Schiffer übergeben; weil er nun keinen sigentlichen Namen hatte, und in der Ungewißsbeit, daß er vielleicht nicht getauft worden, und überdies ein Kirchenschein zu seinem Fortkommen. erforderlich war, wurde er jeht in seinem zwölfsten Jahr als James Turner sormlich gestauft.

Ein Bailif hatte im September ein besondes res Schickfal. Er munichte einen See: Officier, ber auf halben Gold ftand, wegen einer Schulds forderung zu verhaften, und war verwegen ges nug ihn bis auf ein Kriegsschif zu verfolgen. Dies fag bep Vortemouth Doint. Um es une gehindert ju befteigen, verfleibete er fich, mohm ein Boot, fuhr zu bem Rriegsschif, und bes ftieg es. Der Officier, den er ju fprechen vers langte, erschien, ba benn ber Bailif, dem Ges brauch gemaß, mit ber Sand beffen Achsel berührte. Mun mar ber Officier gesetmäßig fein Befanges. ner. Die Matrojen aber wollten fich auf feine Erorterungen Diefer Art einlaffen, und beschloffen, um die Bermeffenheit zu bestrafen, und folche Menfcheniager von abnlichen Berfuchen auf bent Meer abzuschrecken, fich nach irlandischer Schifs. fitte ein fleines Reft ju machen. Der Bailif murs be gang nackend ausgefleibet, fein Rorper von ber Scheitel bis zu ben Auffohlen mit Theer bestrie den, fobann mit gebern überfchuttet, und in dies fem Federkleide wieder in fein Boot gefest.

Dif Gearge, eine in Jeland berühmte Bangerin, batte im July einen fonderbaren Bors fall. Sie war auf bem Lande gewesen und gieng nach Corf, um bier in Concerten ju fingen; fie fuhr in einer Doft , Chaife, allein ihr Roffer und ambre Effecten, worunter fich auch eine große Daubenschachtel befand, wurden mit einem Suhre mann bahin geschieft. Diefer fuhr ben einem Ort porben. ma Sarbymann, ein berüchtigter Straffenrauber, am namlichen Tage gehangen worben mar. Der Benter hatte jest ben Leiche nam vom Galgen geschnitten, und vollzog num auch ben übrigen Theil bes Urtheils, burch das Abhauen bes Ropfs, ben er, jur Aufstellung vor einem Gefangnif, nach Corf bringen follte. Eben Dachte er auf eine schickliche Art dies ohne eigne Mube zu thun, als ber Fuhrwagen in feiner Rabe ftille bielt, und ber gubrer fich entfernte, um ein Birthshaus ju besuchen. Der henter benugto biefe Abmefenheit, ben Ropf in die Saubenschachs tel au ben Roftbarfeiten ber Toilette gu legen, gieng sobann nach Corf, wartete Die Ankunft bes Bagens ab und nun begab er fich au Dif Beorge um ben Ropf ju forbern. Dies Rrauenzimmer, bas im Begrif mar mehrern !Das men bes Orts bie neueften Dubliner Moden au zeigen, hatte eben die ichanberhafte Enbeckung ges macht, und lag in Ohnmacht. Der Benfer außerte fein Beileid mit ihrem Buftanbe, und trug ben Ropf fort. Die Concerte mußten aufs aeschoben werben; bafur aber verschafte bie Bes fchichte ben ben Theetischen Unterhaltung. Engs

England verlohr einen großen Sonderling and dem Grafen von Barymore; einem jungen Mann, bekannt durch wunderliche Einfälle, Wetzten und Abentheuer, der zwar zu den irländischen Pairs gehörte, allein in England lebte. Er war Hauptmann in der Berkshire i Milis, und commandirte im März die Escorte von einem Transsport französischer Gefangenen, die nach Dover gestracht wurden. Er suhr daben in einer Chaise, in welcher er ein mit zwey Rugeln geladenes Gewehr zur Seite hatte. Es war ben Folkstone in Kent, als dies Gewehr zufällig losgieng, woben ihm die Rugeln das Gehirn zerschmetterten.

Im August farb auch ber befannte Bettlaus fer Dowell, beffen Leben ju mancherlen Bemere fungen Stof giebt. Diefer Mann, fo frugal er auch lebte, mar beständig arm, und weder ber Socien : Club, noch bie vielen reichen Bettjager, Die immer auf feine torperlichen Unftrengungen wetteten, und große Summen gewannen, zeigten fich gegen ihn großmuthig. Der Begenstand feis ner Betten betraf immer nur wenige Guineen. mabrend bag Andre auf feine Rrafte unter fich Tausende verwetteten, woran er feinen Theil batte. Go groß auch feine Durftigfeit mar, fo hatte er boch Rechtschaffenheit, ober auch Ehre geit genug, einige Jahre vor feinem Tode, bey einem Wettlaufen in der Rabe von Nemmarket. bundert Df. St. auszuschlagen, die ihm angetras gen murben, wenn er feine Bette, bie nur funf Suineen betraf, verlieren wollte. Die Sache wurde befannt; allein die glucklichen Better, عظم

٨

sowohl fie durch biefen Betrng, anflatt ju ger winnen, ihr eigen Geld verforen haben wurden, waren bennoch so unebel, die verdiente Belohung

jurud ju halten.

Dowell war 59 alt als er farb, und wurde feiner Betorbnung gemäß, auf bem St. Dauls. Ritchhofe begraben. Das Leichenbegananis bies fes Wettlaufere mar characteriftifch; es batte bas Sonderbare, daß alle Leichenbegleiter, eine bes trachtliche Angahl, famtlich fcwarz gefleibet, ans fatt ju fahren, ju Bufe giengen; obgleich ber Beg von bem Sterbehaufe bis jur Rirche giemlich weit mar; muthmaßlich um befte finnlicher den. Mann zu ehren , ber fich durch feine guge in Ruf gebracht hatte. Auch beftand biefe burch einem ftarten Bottsjulauf begleitete Leichen : Drozefion aus angesehenen Dannern, die den durftigen Dos well in feinem Leben vielleicht nicht unterftust batten, jest aber im Grabe feinen forverlichen Rraften Berehrung jollten, und binter feinem Oarae hertrabten.

Der Character eines Mannes, ber im Jahr 1792 stard, muß hier, als zur Kenntniß des menschs lichen Serzens gehörig, nachgeholt werden. Dies ser Nann war James Taylor, ein Bucher rer der ersten Größe und Einwohner von London. Sein Gelß überstieg alle Vorstellung, und hahlloswaren die ihn betreffenden Characterzüge. Das Geben, selbst derikleinsten Munze, war nach seinem Geschl erwas schwerzhaftes. Wenn er das her in London bey regnigtem Wetter in benvolkreichsten Straßen, die Querwege pasitte, die

ju ber Zeit überaus fothig find, fo mar ihm ber Anblick der armen Speculanten ein Greuel, die mit bem Beien in ber Sand beichaftigt maren, Die Paffage rein ju halten, und dafur von mans chem Sugganger eine fleine Sabe erhielten. folden Gelegenheiten wich er immer ber Daffage aus, und gieng mitten durch ben Roth, moben er erflarte: "baß er nie Gelb ausgabe, ohne ben "vollen Werth bafur wieder ju befommen." ner feiner fonderbarften Unfalle der Sabfucht aber zeigte fich furz vor feinem Tode; ein vielleicht eins Biger Characterqua. Er mar bereits febr frank, als er au einem Arat schickte, und pon ihm über feinen Buftand ein aufrichtiges Gutachten forder: te. Der Argt fagte ibm, bag er feine Senefung hoffen durfe, und daß fein Ende nicht ferne fen. Taylor hatte ben feinen Reichthumern fein Beib, feine Rinder, feinen menschlichen Unhang; feine abmefenden Verwandten fannte er nicht. Es mandelte ihm daber in diefer Lage die Grogmuth an, einer milben Stiftung ein Capital ju vermas then; er ließ beshalb ben Borfteher eines Sofpis tals rufen, und fagte ibm, daß er dem Institut 1500 Pf. St. zugebacht hatte. Der Borfteber banfte ihm im Damen der Gulfsbedurftigen, und wollte in feiner Lobrede gutthatiger Menfchen fortfabren, als ibn Caplor unterbrach. "Eben "bente ich baran, daß ich wegen biefer Sache ein "Testament machen mußte. Dies thue ich nicht. "Es verurfacht Dube und Roften. Aber mir "fallt etwas ein. Wenn Gie Gir mir fur bas "Bermachtniß ben Disconte bewilligen ર્ચ છે જા.,

"wollen, fo gebe ich Ihnen jest gleich bas "Selb."

Die vielen durftigen frangbfischen Emigrirten in London, die auf allerhand Mittel bedacht mas ren, ihren Buftand ju verbeffern, versuchten auch ihr Blud beim iconen Beichlecht, und nicht oh: ne Erfolg. Rur ben Beirathsjagern wollte es ben reichen Dabgen ober Bitwen nicht fehr gluden. Giner berfelben nahm ju bem befanns' ten Beg ber Beitungsanzeige feine Buffucht, wo: ben er nach feinem Plan, fich nicht gerabezu für einen Frangofen, fondern für einen Ochmeis ger ausgeben, auch feine Armuth verbergen wolls te. Er glaubte, um besto mehr die Aufmerts famteit zu reigen, feinen Antrag auf eine befon: bre Art einkleiden ju muffen, und fundigte ibn baher auf folgende Art an: Er fen ein Schweize ger, 46 Jahr alt, und tonnte fich einer fehr qu: ten Erziehung ruhmen. Die mare er verheira. thet gemesen, jest aber wollte er in den Ches ftand treten, ohne auf eine schone Bildung, noch auf die Jahre feiner funftigen Gattin ju feben. Db er gleich nicht arm fen, fo munfchte er ben: noch eine Frau, Bitme oder Dabgen, mit Bers mogen, woruber fie jedoch allein schalten follte. Mach biefer Borrebe hieß es: Der Anzeiger wendet fich an ein Frauenzimmer, bas mit fich felbft auf folgende Art fpricht : "Ich fehe die Bes "fahren voraus, wenn ich ledia bleibe. ,furchte die Langeweile, und muß Ginsamfeit "und Berlaffenheit erwarten, bas größte Uns aglud bes Alters. Daber mochte ich mohl eis "nem

"nen Gesellschafter; einen Gatten, dem ich theuer "bin, und an dessen Seite ich nach meinem Bun"seichaffen senn. Wie aber muß dieser Ehemann "beschaffen senn, wenn ich mit ihm glücklich senn "will? Er muß ein Mann von sehr guten Grunds "sahen und feinen Sitten senn, der meine Gesells"schaft als sein höchstes Sut betrachtet, und unabs"läßig bedacht ist, sich mir gefällig zu machen." Der Anzeiger versicherte ganz der Mann zu senn, der diesen Wünschen entspräche, woben er hinzusfügte, daß sein Berz das dankbarste von der Welt sey.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß, da die Zeis tungen in England so allgemein gelesen werden, und die Leichtgläubigkeit der Menschen so groß ist, der Anzeiger unter der Menge alter Jungfern und Witwen, eine, wenn gleich nicht reiche, dach vers

mogende Gattin gefunden habe.

Der durch seine Schriften bekannte Burnen, Doctor der Musik, wurde in den Londner Zeitum gen als todt angegeben. Es war aber nur ein Gerücht, weshalb er im August folgendes in alle diffentliche Blatter der Sauptstadt einrücken ließt "Doctor Burnen macht sein Compliment an "alle die Zeitungsschreiber, die ihm die ungewöhnt "liche Gelegenheit gegeben haben, eine Nachricht "von seinem eignen Tode zu lesen, wozu er die "Bersicherung sügt, daß er diese Wirtung ihrer "Einbildungskraft mit dem lebhaftesten Gesühl des "Bergnügens bemerkt habe."

Im Januar las man, soroohl in ben Zeitums gen, als in Anschlagezetteln, eine Anzeige von eie ner ner Societät in Surrey, die gewiffe Verbesserungen und tanbliche Einrichtungen in dieser mit London verbundenen Grafichast jum Gegenstand hat: te. Die Anzeige sing mit den Borten an: "Bir, "die hier unterzeichneten Gentlemen, Deomen, "und Pachter der Grafschaft Surrey bitten hier "mit u. s. w." Es war natürlich bey dem Lesen dieser Bekanntmachung nach den Unterschriften zu sehen, die allein der Sache einen Werth geben mußten; allein durch eine sonderbare Nachlässsigkeit waren diese Unterschriften allenthalben wegegelassen worden.

Der Oberft Cofmo Gorbon, von ber bes kannten großen Kamilie, hatte ben fansculottis ichen Ginfall, fich offentlich als Wettlaufer zu zeis gen. Er hatte fich geaußert, daß er auf der Urbridge Landstraße, nabe ben London, in einer Stunde ju Fuße einen Weg von funf englischen Deilen (eine beutsche) jurucflegen fonnte, und gieng beshalb im Darz eine ansehnliche Bette ein, Die bald bekannt murbe, viele andre Wetten vers anlagte, und eine Menge Menfchen ju Pferde und in Poft Chaifen berbeigog, um die Sprunge bes eblen Laufers mit anzusehn. Er hatte mobis bedachtlich die Ausführung feines Laufs auf vier: gehn Tage ausgeseht; vielleicht um in diefer Beit feine Ruge ju uben; vielleicht auch um mehr Bus fchauer herbeizuziehn. Er brauchte nur 56 Di: nuten ju biefer Operation, und gewann alfo bie Wette, beren Betrag jedoch, um bas Diebrige ber Ocene ju fcmachen, in Die Unterftugungs : Caffe får

fur die Witmen und Rinder der im Rriege gefalles

nen Soldaten gelegt murbe.

Ein andrer Oberst, Thornton, hatte den ganz originellen Gedanken, ein Gesecht zwischen einem mit den gewöhnlichen Sporen bewasneten Sahn und einem Sabicht zu veranstalten, wors auf er zur Ehre des Habichts tausend Ginnen wettete. Dies sonderbare Gesecht, das schon im August 1793 angekundigt wurde, sollte jedoch erst im Jahr 1794 zu Preston zur Zeit des dortigen Wettrennens gehalten werden.

Zwey angesehene Manner, Mr. Love und sein Schwager Mr. Bailen, beide Einwohner bes westlichen London, ließen im July, auch so wie der Oberst Gordon, ihre Kunste sehen. Sie schwammen, um eine beträchtliche Wette ju gewinnen, die Themse hinauf, von der Londoner Brude nach Kew, wobey sie, um sich durch größere Geschicklichseit von andern Schwimmern auszuzeichnen, im Wasser schwebend mehrere Glas

fer Wein austranten.

Ein Peructenmacher, ber einen Laben in Bie. shopgatestreet hielt, war Besiter eines vier und zwanzig Jahr alten Pferdes, dessen noch sorts dauernde Kräfte er sehr rühmte. Um diese zu beweisen, wettete er im July, auf der Landstraße nach Kingston, in zwölf Stunden 100 englische Meilen mit seinem Pferde zu reiten. Die Wette war hundert Guineen. Er legte den Weg in zehn Stunden zuruck, woben das Pferd immer noch munter blieb, der Reiter aber so abgemattet wurde, daß bey den lesten Meilen zwey ans Brit Unnal 110mm.

dre Reiter ihn an ben Seiten unterftugen muß: ten; ein Umftand, der zwischen den Wettmannern einen großen Streit veranlafte, weil die Verlies renden behaupteten, auf Mann und Pferd zugleich

gewettet ju haben.

Die sonderbarste Wette geschah in London im Februar. Ein gemeiner Kerl unternahm für eine Wette von fünf Schilling, sich an die Speichen wines Autschen: Rads zu hängen, und so im vollen Lause der Pferde, sich herumdrehen zu lassen. Dies Wagstud wurde auch außerhalb der Stadt ausgeführt, auf einer Strecke von fünschundert Schritten, im Beiseyn einer erstaunlichen Menge Zuschauer, unter denen sich auch die Frau und Kinder des Wagschalses befanden. Er gewann die Wette, deren Betrag mit seiner Gesche in keinem Berhältniß gestanden hatte, daher viele von den Anwesenden Geld zusammen schoßsen, um ihn für seine Rühnheit bester zu des lohnen.

Der Selbsimord, ber in England, besonders in ber Sauptstadt zur Seschichte des Tages ger hort, machte einige Vorfalle dieser Art mertwurte dig. Er war überdies im laufenden Jahre sehr haufig, da viele ungluckliche Franzosen in London fich dieses Mittels bedienten, ihr grausames Schicks

fal zu endigen.

M'Scanlan, ein Schufter in London und fehr arbeitsamer Mann, war durch die Eifersucht auf feine Frau in folche Berzweiflung gesett, daß er sich des Abends, aus dem zweiten Stocke wert zum Fenftet hinausstürzte. Ein Jufall, der

ans Wunderbare granzt, wollte, daß gerade in dies sem Augenblick der Mann, den er als den Schänz der seiner Ehre in Verdacht hatte, vor dem Haus se vorbeigieng. Er siel auf ihn, wodurch der Kall gebrochen wurde, beide aber so übel zuges richtet waren, daß man sie sprachlos nach dem Wartholomaus: Hospital brachte, wo sie bald dars auf starben.

Ein junges Madgen in Kent hatte einen Liebe haber, der Soldat geworden war, und sich bep der englischen Armee in Belgien befand. Das liebekranke Geschopf konnte diese Abwesenheit nicht ertragen; sie legte Mannskleider an, gieng nach London, und meldete sich in einem Werbe hause, um sich als Recrut annehmen zu lassen. Man ahnete ihr Geschlecht, und wies sie deshalb ab, worauf sie zur Themse eilte, und sich hing einstützte.

An einem schönen May: Tage, wo die Ratue so viele Annehmlichkeiten entfaltete, und der heis eerste Himmel eine Menge Menschen nach dem Spoe: Park lockte, sahe man eine ähnliche Scene; und dies Vormittags, gerade zu der Zeit, da dies ser eigende Lustwald mit einigen hundert Spahiers gängern, Kutschen und Reitern angefüllt war. Ein junger sehr wohlgekteideter Mann, der durch mercantilische Unsälle sein ganzes Vermögen vers loren hatte, erschien auch unter diesen Spahiers gängern; auf einmal entsernte er sich von dem Wege, zog eine Pissole aus der Tasche, und schoffsich mit drey Kugeln durch den Hats. Da man am Körper noch Lebenszeichen verspürtee, so nahm

ihn eine gutmuthige Dame in ihre Caroffe, und fleg ihn nach dem St. George : hofpital bringen,

wo er wenig Minuten nachher ftarb.

Im Februar sollte ein berüchtigter Betrüger Namens hubbard, in London wegen Verfertis gung falfcher Wechfel gehenkt werden. Er beschloß dieser hinrichtung zu entgehn, und nahm den Lag zuvor Gift; allein dies wirkte nicht; nun ergrif er ein Messer, und stieß sich damit in die Seite; aber auch diese Wunde war nicht todtlich; er wurde baber am folgenden Lage in einem ganz traftlosen Justande, auf einen Stuhl unter dem Galgen gesetz, die der Augenblick seiner Ausstnubfung kam.

Thomas Anfell, ein gewesener Bierwirth in Birmingham, der dies Geschäft hernach aufges geben hatte, und von seinem erworbenen Vermösgen lebte, wurde auf seine Frau eifersichtig und versuchte in einem Anfall von Buth sie todtzusschießen, allein die Pistole versagte. Er ergrif ses dam ein Beil, womit er ihr zwen Bunden in den Kopf beibrachte, und zu Boden streckte. Er hielt sie sur robt. Nun verschluckte er eine große Des sie Quecksiber, und in diesem Zustande übers gab er sich selbst den Constabeln mit den Worten: "Hier bin ich! Ich habe mein Weib ermordet, "und mich vergistet." Es war sonderbar bey dieser Mordthat, die im Juny geschah, daß der Mam starb, die Frau aber mit dem Leben dar von kam.

Der merkwurdigfte Gelbstmord dieses Jahres war der des neapolitanischen Gesandten, bes Ber-

jogs v. Sicigniano, ber erft zwen Monat zus por in London angelangt war, baber fich auch fein Borganger; Furft v. Caftelciala noch anmes fend befand. Die That gefchah ben griten Day in dem Gafthof, ober Sotel, mo er abgestiegen war. Er erschoß sich mit einer Distole. Auf eis nem Tifch in feinem Bimmer fand man ein von ihm beschriebenes Papier, bas die Borte enthielt: "Die That geschieht aus freier Bahl; feiner vers "dient deshalb Bormurfe, und Miemand weiß das "von." Man war um fo mehr über biefe Sande lung erstaunt, ba ber Bergog jung, von großem Bermogen, angenehmen Manieren, und gang für Die Gesellschaft gemacht mar. In ben letten Tas gen hatte man ihn oft tieffinnig gefehn; auch mar Die Piftole von ihm felbft zwen Tage zuvor gelas ben, und feine Bedienten furs vor der That ente fernt worden. Um namlichen Morgen hatte er noch mit dem Staatsminifter Lord Grenville, eine Confereng gehabt, und feinem Secretar einis ge Bahlungen anbefohlen; auch fand man Gelb genug in der Chatulle und überdies Eredit , Briefe für 5000 Pf. St. Die Regierung schickte ben Unter , Staats , Secretar, Dr. Burges, nach bem Sotel, um Alles ju untersuchen, und bie nothigen Befehle wegen des Begrabniffes ju em theilen, bas ftandesmäßig gehalten murbe.

Die Policey in der Sauptstadt murde selt ber neuen Einrichtung etwas besser; aber noch fehlte sebr viel, daß man die Anstalten als zum 3weck hinreichend betrachten konnte. Gine mahre Bers besserung war die Abschaffung der unwürdigen Fries

Mag bense

benerichter, die nicht allein mit ber Juftis einen Detail : Bandel trieben, fondern and burch ihre Sandlanger, die man in England Runners nennt, Schlägereien und andern Unfug veraulaffen ließ fen, bamit man die Berbrecher vor fie bringen fonnte; besonders erhielten die Machtmachter alle mogliche Aufmunterung, um ihre Bachthaufer in ber Macht ju fullen, bamit bie Berhafteten am folgenden Morgen vor ben Richter geführt, und gegen bie Gebuht losgelaffen werben fonnten. war überhaupt Spftem ben ben meiften Rriedenss richtern in London, Rlagen jeber Urt aufgumuns tern, um ihre Gebuhren ju vermehren; Rlagen, wober man mit bem Eid spielte, und wo die Streitsache gewöhnlich burch etwas Gelb gefchliche tet murbe. Gehr aft geschah ber Berhaft gang gesehwidrig, ba benn ber Richter felbft einen Bets gleich nachbrudlich empfahl. Dies Unwefen mat in London die Gefchichte eines jeden Augenblicks. Dierin ftand bie Sauptstadt weit hinter ben Pros vingial . Stabten, wo diefer mit geringen Gelbe Bortheilen verbundene Poften eine Ehre mar, und Daber von angesebenen und reichen Berfonen gefucht wurde. Dicht fo in London, wo megen ber folechten Ginfunfte fein vermogender Mann, fein Mann von Anfebn, fein Rechtsgelehrter von einis gem Ruf, die Stelle eines Friedensrichters ans nahm; baher die perfonliche Freiheit eines Dens fchen, wenn gleich nur auf furge Beit, boch gang in ber Gewalt von Strafenfnechten mar. sonderbare Beeintrachtigung ber Freiheit mar jes boch gar nicht national; fie betraf gang allein bas mek: westliche London, nicht bis City, wa ber Magia frat die Stelle der Friedensrichter einnahm, und die Justif Dflege mit Wurde verwaltete.

Jener abscheuliche Unsug dauerte fort, dis zum Jahr 1793, da die nun von der Regierung auss gewählten und von der Nation besoldeten Kries densrichter diesem Amt Ehre verschaften. Die Anz zahl der Betrüger, der Diebe und Räuber, wurde jedoch dadurch nicht vermindert; auch wardiese Verz minderung in einer so ungeheuern lururiösen Stadt jeht nicht mehr zu hassen, nach so mancherlen sehls geschlagenen Staats s Experimenten, nach den Rösterlichen Sonntags : Gesehen, nach der verz mehrten Pillory : Strafe, nach der tyxannischen Saleeren : Arbeit auf der Themse, und nach dem Transport, über den Ocean in eine unwirths bare Weltgegend.

Bu ben guten Polizes : Maaßregeln gehörts auch diese, daß jeder Galeeren : Sclave zu Wools wich vor seiner Loslassung von den Polizeiknechten, genau in Augenschein genommen wurde, um ihn dep Borfallenheiten zu kennen. Diese Anechte, voer Diebesfänger, mußten deshalb alle zusammen hinreisen, da die Laslassungen gewöhnlich viele auf einmal betraf. So wurden im Juny in einer Woche 120, und in der nächstfolgenden 204 losz gelassen, die sich denn sogleich in kleine Banden theilten, um durch Raub ihren neuen Unterhalt

ju fuchen.

Es fiel auch diesen Sommer ben Magistratse Personen in der Grafschaft Surry, oder eigents lich im sublichen London, ein, durch die Bestrat Aa 4 fung

fung einer Anpletin, ein in aller Absicht fruchts tofes Beifpiel ju geben. Die Bahl fiel auf Mary hughes, eine Fran, bie, so wie viele anbre in St. George Fields ein Bollusthaus ges halten hatte. Sie unste bafte, welches in Engs land beim weiblichen Geschlecht gar nicht gewöhns lich ift, in ber Pillory Rehn, und nachher auf ein

Jahr ins Gefanquig wandern.

Ein Bofewicht, Ramens Lawrence, ets neuerte im October ein ichen vor mehrern Jahs ren vergeblich versuchtes Bubenftud. Er brachte burch Lift, vermoge eines ausgestellten Bechfels, einen Sanbelsbiener ber Banquiers, Bere &us cabon und Comp., in ein Saus, bas er ju biefem Behuf auf einige Tage gemiethet batte. Gein Anschlag war, diefem jum Gincafiren ber falligen Bechiel bestimmten Diener, fein mit Banknoten und Bechfeln gewöhnlich angefülltes Lafchenbuch abzunehmen. Lamrence batte Ges bulfen, die auf den Diener lauerten, ibn ben feinen Gintritt ins Saus ein Euch über den Ropf warfen, Sande und Rufe banden, und ibn so in einen Keller brachten. Der erschrockene Menfc war gang bulbent, ba man ben bem ges ringften Biberftanb ihn aufzuhangen brobte, wos au auch bereits in einer Rammer die nothigen Bubereitungen gemacht maren. Erft feche Stum ben nachher, ba die Rauber alle bas Saus vers laffen batten, gelang es ibm, burch fein großes Beschrey vorübergehende Leute aufmerksam ju machen. Da auf ein ftartes Rlopfen feine Thur geofnet murbe, fo flieg man burche Benfter auf ciner

einer Leiter ins Saus, wo man nicht das geringe ste von Mobilien fand. Man gieng dem Ges schrey nach, und so kam man in den Keller, wo man den gebuudenen Diener, einen Jungling von zwanzig Jahren, ertoste. In dieser Zeit aber war das Schickfal des Bosentichts schon entschies den. Man hatte ben Eincasirung der Wechsel den Betrug ausgefunden, und ihn in Verhaft genommen. Er wurde zum Strange verurtheilt, kam aber im December der diffentlichen Hinrichtung zuvor, und erhieng sich in Newgate mit seinen Strumpfbandern.

Die Taschendiebe, die es jest etwas gefährlich sanden, so wie sonft, vor den Schauspielhäusern und andern Versammlungs. Dertern in London ihr Sewerbe zu treiben, bedienten sich allerhand Mitstel, um viel Menschen auf einen Hausen zu brins gen. Unter andern nahmen sie Tauben, an deren Kügel sie Papier besestigten, und sie so sliegen ließen. Diese Thiere, denen das Geschleppe beim Fluge beschwerlich war, sesten sich denn bald auf die Dächer der Häuser, wo sie mit den Papies ten herumzogen. Dieser Inbitick war hinreichend Menschen zu versammten, die theils gaften, theils wetteten, wobep also die Spisbuben ihren Zweck erreichten.

So häusig die Diebe auch waren, besonders in London, so war die Nachläßigkeit der Menschen doch noch größer, wodurch jene immer mehr aufsgemuntert wurden. Im Juny empfing ein Bans quier 1,900 Pf. St. in der englischen Bank, in Banknoten, und gieng damit nach dem gleich über

liegenden Manfianhonfe; und auf diefem Bege voes einigen Dugend Schritten wurde ihm die Briefs

tafche mit allen Banfnoten entwenbet.

Ein Bebienter, Namens Steer, trat im April vor dem Eriminal: Gericht der Old: Bais ben als Zenge gegen einige Diebe auf, die in ein Haus gebrochen hatten. Im solgenden Tage fruh Morgens wurde er deshalb in Smithfield von den Spiefigesellen der verurtheilten Diebe angesals

len, und tobt geschlagen.

Der beruchtigte Bor : Deifter Johnfon, veranderte fein Runftgewerbe und wurde ein Eas fchenbieb. Er hatte fcon ben bem Pferderennen au Bemmartet gludliche Berfuche gemacht, und begab fich baber im July nach Effer, um auch ben Dem dortigen Pferderennen Ernbte ju halten. En verließ fich meniger auf feine Geschicklichkeit in bies fem Sad, als auf feinen großen ftarten Rorper, auf fein furchtbares Anfebn , und auf feinen bes kannten Ruf, ber, feiner Meinung nach, die Bes ichuldigungen ber Beraubten, burch bie Furcht gus ruchalten follte. Dies war auch mehrere mal ges fchehn. Much hatte er auf bem Rennplat bereits an Geld, Uhren und Banknoten, eine Beute 400 Df. St. werth gemacht, als ein Dachter, Dr. Barnes, ihn auf ber That ertappte, und feine Sand feft hielt. Der umringte Dieb wollte fich Buft machen, und theilte mit feinen moblaoubten Rauften ichreckliche Schlage und Stofe aus, bie viele Angreifer au Boben ftrectten. Allein er hats te es mit fraftvollen Land , Leuten gu thun, big nicht nachließen, bis fie ihn übermaltigt und mit ftar

farten Stricken an Handen und Füßen gebunden hatten. So wurde er auf einem Karren nach dem Gefängniß in Chelsford gebracht; eine Stuns de nachher, als hier einer seiner Freunde, Nasmens Welshire, wegen Räubereien gehangen worden war. Der Räuber, der von der waheren Ankunft des Diebes Nachricht hatte, bat den Sherif dringend um einen ganz kurzen Ausschul, weil er mit seinem Freunde gerne noch sprechen möchte. Dies Ansuchen aber wurde abges

Schlagen.

Es fanden fich gleich mehrere Freunde ber eblen Box : Runft, Die es fur Pflicht hielten, einen fole den Meifter in feinen Dothen zu unterftugen. Sie boten für ihn eine Burgschaft von 1000 Df. St. an; ba aber fein Berbrechen nach ben Befegen nicht burgschaftlich mar, so fannten bie Richter bas Unerbieten anfangs nicht annehmen. Allein es zeigte fich bald ein gunftiger Schlupfwine tel für ben Dieb. Der Rlager fonnte nicht lefen. und folglich mar er nicht fabig auf die Schentitat von bren Banknoten ju fchmoren, biet John fon ihm gestohlen, und die man auch wirklich in beffen Lafche gefunden hatte. Die Merkzeichen des Pache ters maren baber nicht die Mummern ber Moten. fondern bloß gewiffe Kalten und die Art fie jufams men zu legen, verbunden mit einem braunen Das pier, morin er fie eingewickelt hatte. Dies murs be unzureichend befunden, und baber die Burge fchaft angenommen; die ber Bor : Deifter noch burch ben Umftand erleichterte, bag er aus feis nem Tafchenbuch bemies, er habe ben einem Bane quier quier in London 3000 Pf. St. stehen. Seine' Unhänger führten ihn nun im Triumpf aus dem Sefängniss nach dem in der Nähe liegenden Ort Ingatestone, wo sie ein großes Banquet und Ball veranstaltet hatten, und am folgenden Morgen den Helden der Geschichte mit acht Post: Chaisen nach

London begleiteten.

In den Jahrbüchern der englischen Räubereien war dies Jahr besonders merkwürdig, wegen der vielen Personen von Rang und Ansehn, die bes raubt wurden. Im Februar wurde der Herzog von Athol bem Beaconssield von einem wohle bewasneten Straßenräuber angesallen, der eiligst abgeserigt werden wollte. Es mar spat des Abends, und der Herzog besand sich allein in einer Post: Chaise, entfernt von seinen zwey reitenden Bedienten, daher ihm nichts übrig blieb, als seis nen Geldbeutel und Uhr herzugeben. Im August hatte der Graf v. Esser bey Rickmansworth das nämliche Schicksol.

Der burch feine Oper : Unternehmung und Theater: Processe befannte Italiener, Ritter Gale lini, wurde im May des Abends in London auf der Straße von drey Außräubern angefallen, und zu Boden gerissen. Die Räuber nahmen ihn seis ne Uhr und seine mit 80 Pf. St. angefüllte Briefs tasche. Nicht zufrieden mit dieser reichen Beute, prügelten sie ihn noch so schrecklich, daß er einige

Bochen lang ju Saufe bleiben mußte.

Mr. Burd on, Parlaments Slieb und Res prasentant der Srasschaft Durham, reiste im April bes Abends von London aus nach Durham, und nahm mahm für die Bant dieses Orts 25,000 Guineen in Golde mit. Raum war er auf der Landstraße, so wurde ihm von zwey Raubern sein Geld abs gefordert. Er gab seine Borse, die zwanzig Guis meen enthielt, worauf die Rauber sich entfernten, weil sie von den Goldsäcken in der Post: Chaise nichts wusten.

Im Juny fielen dwet Prediger, Mr. Wight, wick und Mr. Wickes, auf ihrem Wege nach Orford, auch drey Fuß, Raubern in die Hande, von denen zwey die Verwegenheit hatten in die Post Ehnise hereinzusteigen; wahrend der eine die Pistolen den beiden Reisenden vorhlelt, des schäftigte sich der andre ihre Taschen genau durchs zusuchen. Der dritte Rauber hielt indes den Führer in Furcht. Nach dem Raub in der Chaise tosten sie auch die Kosser ab, und machten übers haupt eine anschnliche Beute. Es war den Reissenden auffallend, das während dieses Vorgangs fünf Reiter, die aller Wahrscheinlichkeit mit zur Bande gehörten, vorbeiritten, ohne einen Ausgenblick fülle zu balten.

Auch die Gemalin des beruhmten Redners Burke hatte einen Rauber 3 Anfall, als sie im Marz von London nach Beaconsield reiste. Sie war nicht in einer Chaise, sondern in einer Kutssche, die nebst dem Autscher auch einen Vorreister hatte. Ein Straßenrauber zu Pferde, dessem Gesicht vermunmet, der wohl beritten und wohlgekleidet war, näherte sich diesen Führern, und befahl ihnen mit der Pistole in der Sand kille zu halten. Beide aber achteten diese Ordshung

hung nicht, und ließen die Pfetbe im flatischen Gallop inufen. Der Reiter war so verwegen bem Wagen noch mehr als eine englische Meile weit zu verfolgen, da er endlich zurücktehrte.

Der berahmte Admiral, Lord Some, erliet von ben Raubern einen großen Berluft. Ein Ba: gage : Bagen , ber feine gange Gee : Equipage und andre Sachen enthielt, an Werth 7000 Df. St., murbe im August ben Tagesanbruch in der Dabe von Buildford von fieben Raubern angefallen, Die, wie es fcbien, ihren Dlan febr überdacht hatten. Es war ihnen nicht genng bas Befte ju plundern. Rein! Gie wollten nicht bas geringfte von der Beute verlieren, nicht einmal die Pferde. Sie bemachtigten fich baber bes guhrfnechts, banden ibn, und ichleppten ibn auf die Seite, gang entfernt von ber Strafe, more auf fie mit bem Bagen bavon fubren. Es mat mertwurdig, dag biefer Raub unendect blieb, und daß man feine Opur weder von dem Bagen. noch von ben Raubern, noch von den Pferben finben fonnte.

Der Minister Dun das wurde im Septems ber bey hounssowheath auf seinem Wege nach Dropmore, dem Landsit des Ministers Grem ville, von zwey Straßenraubern angefallen, die ihm 150 Pf. St. abnahmen. Ein Sohn von diesem Minister, der Oberste Dundas, und sein Meffe, auch ein Officier, hatten im Juny ein gleis ches Schicksl. Sie wollten nach Belgien zur engs lischen Armee reisen, als in der Nacht ihre Posts Chaise bey Dartsord von drey guß : Raubern ans

gehalten wurde. Die Rriegemanner hatten Dir Stolen ben fich; bevor fie aber diese beauchen konnt ten, war die Chaife ichen von einem Rauber ges Bfnet, ber, als er Bewehre fahe, die bem Obers ften auf Die Bruft gehaltene Diftole abfeuerte. Glucklicherweise brannte bas Dulver von ber Pfans ne ab, wodurch bie Officiere Beit gewannen, fich auch ihrer Piftolen ju bedienen; allein ihre Rus geln trafen nicht. Die Rauber feuerten von neuem, und verwundeten den Oberften febr gefährlich, mors auf fie beiden Reisenden sowohl ihre Belbbeutel als Uhren abnahmen, und fich sobann entfernten. Man brachte ben Verwundeten halb tobt nach Dartford, wo ihm die Rugel aus ber Bruft bers ausgeschnitten, und er nur mit Diuhe gerettet murbe.

Es schien, als ob es das Schicksal des Minis
sters Dundas mare, gerade in diesem Zeitraum,
auf alle Art durch Diebe und Ränder zu leiden;
denn im nächstsolgenden Monat July betraf ihn
ein andrer Raub: Borfall. Die Stadt Dums
fries in Schottland schickte ihm das Burgers
recht der Stadt in einer großen silbernen Kaps
sel von sehr kostdarer Arbeit. Diese Sendung,
die mit einer nach London sahrenden Postsusche
geschah, wurde bekannt, und reigte die Diebe.
Die Kutsche wurde nicht gewaltthätig angefallen,
allein desto gewisser nahmen die Diebe auf dem
langen Wege ihre Maaßregeln, so daß die Kapsel
perschwand.

Zwey andre englische Officiere, Capitan Ogils vie und Capitan Buller, waren gludlicher,

als der Werft Dun bas. Gie hatten auf einer Blachtreife im Juny ihre Piftolen in Bereitschaft, womit sie drey Straßenrauber empfingen. Eis ner von diesen wurde verwundet und ergriffen; auch ein andrer wurde überwältigt und gebuns den; der dritte entfam. Die beiden Gefangenen wurden aun von den Officieten nach St. Alban's gebracht.

Mr. Slater, ein angesehener Mann in London, hatte wenig Tage nachher in Gesellschaft von zwey Freunden in der Rabe der Hauptstadt, auch ein solches Gesecht mit drey Raubern, worden seine Pistolen abgeseuert wurden. Die Musmition beider Theile war nun erschöpft, und die Rauber wollten sich entfernen; allein die Reisens den, obgleich undewasnet, sprangen aus ihrem Wagen, um sie zu greisen. Dieser übereilte Verssuch aber misglückte schrecklich; dem die Rauber waren mit Hirschlängern bewasnet, womit sie ihre Gegner nicht allein schwer verwundeten, sondern ihnen auch ihr Seld und ihre Uhren absnahmen; eine Beute, die die Räuber schon aufsgegeben hatten.

Auch in der Entfernung von London horte man bisweilen von Straßenraubern, die, weil sie vielmehr der Gefahr einer Entdedung ausgeset waren, wie ihre Londoner Zunftgenossen, sich desto grausamer zeigten. Mr. Bard, ein Einwohner von Stafford, hatte sich im Februar einige Meisten von diesem Ort entfernt, und war auf seinem Ruckwege, als er des Abends von zwey Aufraus bern angefallen wurde. Sie schuitten ihm seine

Laschen ab; ungludlicherweise litt er biese Miss handlung nicht in ber Stille, sondern stieß einen großen Schrey aus, der durch einen Pistolenschuß beantwortet wurde. Mr. Ward siel nun, ba denn die Rauber ihn auspsunderten und in seinem Blute liegen liegen. Man fand ihn bald dars auf zwar noch lebend, allein einige Stunden nachs her starb er.

Ein mertwurdiger Raub ereignete fich im Mus guft. Dr. Somarth, ber in Indien burch Lieferungen von Opium ein großes Bermogen ges worben, und furglich von da guruckgefommen mar, hatte fich mit feinem Frennde Montolieu ben bem Pferderennen ju Demmartet befunden; jest waren fie auf bem Ructwege nach London, als fie bes Abends wenige Deilen von ber Stadt, ba fie beide fchliefen, von dren Bug : Raubern begrugt wurben. Gie erwachten nicht eher, bis man ans fing ihre Tafchen ju burchfuchen. Beldbeutel und Uhren wurden fogleich hergegeben; allein damit begnügten fich die Rauber nicht, die auch die Briefe tafchen verlangten; benn fie urtheilten nicht uns richtig , daß Reisenbe, bie aus Demmarfet tamen. mit Gelb gut verfehn fenn mußten. Much betror gen fie fich hierin nicht. Die Tafchenbucher ente hielten 1900 Pf. St. in Banknoten, 300 Pf. in gleich zahlbaren Tratten, und 200 Pf. in Wechfein. Die Rauber maren unerfattlich, und beftanden bars auf, auch Roffer und Mantelfacte burchzusuchen, ba fie benn ein paar Piftolen fanben. Diefer Unblick retate ihren Born, und fie fcmuren die beiden Brit. Annal Trter 98. 23 h Reis

Reisenden tobt au schießen, weil fie fich unterftan: ben hatten, Baffen ben fich ju fubren. "Ronnt "ihr benn noch nicht ruhig fenn, fagte Dir. So: "marth, ba ihr mehr ale 2000 Buineen in Sans "ben habt?" Diefer Ausruf brachte bie Rauber Bur Befonnenheit; und einer von ihnen fagte: "Wenn bas ift, fo mogen Gie verdammt fepn, "und wir wollen gehn." Sie entfernten fich nun. und fagten farcaftifch, fie maren arme Sandwer: fer, bie jest Beib brauchten, bas fie gu feiner Beit mieber erstatten murben. Diese Bofewichter mas ren mit vieler Ueberlegung ju Berte gegangen; fie hatten erst ben Postillon vom Pferde gerifs fen, und ihm einen solchen Schlag gegeben, daß er finnlos auf ber Erbe lag; und mahrend bem Raub batten fie ben Reisenden die Suthe vors Beficht gehalten , um die Renntlichkeit ihrer Ders fonen zu verbergen.

Das englische Sprüchwort: There is honour even amongst thieves (Auch selbst uns
ter ben Dieben sindet man Grundsäse von Ehre)
wurde im August durch einen seltsamen Borfall
bewährt. Mes. Holton, eine Bewohnerin des
schonen durch Ranelagh berühmten Dorfs Chelsea,
kehrte von einem nachbarlichen Besuch nach hause,
da es ansing sinster zu werden; sie war zu Fuße
und ihr Weg gieng über das an der Themse lies
gende Feld. Zwey Männer suchten sich ihr hier
mit starten Schritten zu nähern; in der Angst
sabe sie um sich, und ward seitwarts einen dritten
in einiger Entsernung gewahr, der langsam gieng.
Auf diesen lief sie zu und slebete um seinen Schus,
ins

indem fie fagte, daß bie beiden Danner bochft wahrscheinlich Rauber maren, und einen Unschlag auf fie hatten. Der Spatierganger mar mobiges fleibet und fehr hoflich ; er fprach ber grau Duch ein, bot ihr feinen Urm an, und begleitete fie bis nach ihrem Saufe. Die Laby fonnte nicht ges nug ihre Danfbarfeit in Worten ausbrucken, und' bat ihren Erretter bringend ins Saus gu fommen, und einige Erfrischung anzunehmen. Der Befcuter erwiederte: "Ich dante Ihnen Madame "für Ihr gutiges Anerbieten, allein ich fann Ihre "Ginkabung nicht annehmen, und ich will Ihnen "aufrichtig die Urfache diefer Beigerung fagen. "Jene zwen Danner, Die Ihnen fo viel Kurcht "machten, find meine guten Freunde; fie mar-,, ten auf mich, und werden wahrscheinlich schon, ,, bofe fenn, daß ich mich so lange entfernt habe. "Es ift mabr, wir bren wollten Gie berauben; "ba Gie fich aber in meinen Schut begaben, fo "fonnte ich Ehrenbalber nicht zugeben, baß "Ihnen etwas ju Leibe geschahe. Bollen Gie "mir für ben geleifteten Dienft Ihre Dantbarteit "zeigen, fo erwarte ich, bag, wenn wir uns wies "ber begegnen follten, Sie meinen Schut nicht "wieder fuchen werben." Dit Diefen Worten ents fernte fich der ehrenhafte Rauber.

Eine andre altere Raubgeschlichte tam jest auf eine seltsame Weise zur Auftlarung. Capis ein Bellamy war vor zwen Jahren bey Epsom von drey Stragenraubern angefallen, beraubt, und barbarisch verwundet worden, weil Bb 2

er fich widerfeste. Die Rauber hieben ihm porfestich die Sehnen an beiden Beinen ente zwen, so bag er ein Kruppel wurde, moben fie fagten, bies follte fur ihn und feines Gleichen eine Barnung fenn, funftig feine Diftolen bep fich ju fuhren. Der Berfuch burch Biber: fenung, die Bofewichter von ihrem Borbaben ab: auhalten, mar um fo mehr durch den Umftand wer: anlaßt, daß Bellamp eine große Gumme Geb bes ben fich hatte; auch feine ihn begleitende Gap tin murbe von diefen Elenden aller ihrer Sachen von Werth berandt, und graufam gemishandelt. Die Thater blieben trot allen Rachforschungen unendeckt, und bas ungluckliche Chepaar hatte langit alle hoffnung aufgegeben, bie Bofewichter beftraft zu feben, und daher die Rache bem Sime mel empfohlen. Ein besonderer Zufall veranlagte jeboch die Entbeckung. Der Raub war im Jahre aygi geschehen, und im Day 1793 gieng Dirs. Bellamy nach bem neuen Gefangniß, in bem mit London grangenden Fleden Southward, um bier eine Rreundin ju besuchen, die wegen einer Schuld verhaftet war. Mitten in ber Unterres dung rief fie aus: "Ich hore im hof Jemand "laut reben. Wer auch immer ber bort fprechens "be Mann feyn mag, fo ift er es und fein Andes "rer, der meinen Gatten fo graufam vermundet "hat." Dan führte bie Dame hierauf nach bem abaefonderten Theil Des Befangniffes, wo fich Die Berbrecher befanden, ba fie benn fogleich ben Bofewicht erfannte, beffen Dame Chamberlain war, und ben man bier bloß auf einige Wochen. : 3

wegen einer Schlägeren eingesperrt hatte. Jest wurde er vor das Policen: Gericht gebracht, here nach in den Kerker juruckgeführt, und als ein großer Verbrecher in Eisen geschmiedet, bis er vom Landgericht der Groffchaft Surren jum Lode versutheilt wurde.

Dieser Mensch war ber Sohn eines reichen Londner Fleischers, der es ihm an Gelde nicht sehlen ließ. Dennoch aber wurde er schon bey Lebzeiten seines Vaters ein Straßenräuber, ward zweimal ertappt, und zweimal zum Tode vers dammt; allein durch großes Geld wußte man beis demal für ihn die königliche Begnadigung auszus wirken. Im Jahre 1789 erbte er von seiner Mutter 10,000 Pf. St. und achtzehn Monat nachber begieng er den obenerzählten Straßens raub. Bey seiner Hirichtung, die im August auf dem Felde bey Kennington erfolgte, waren viele hundert Fleischerknechte gegenwärtig.

Unter den Marbthaten, die in diesem Jahres geschahen, ist eine wegen ihrer großen Abscheuliches teit merkwirdig. Sie geschah im August im Poole. John Tanlor, ein Matrose, von Gesburt ein Americaner, hatte acht Monate zuvor eine. Witwe mit zween Kindern geheirathet. Wenig Wochen nach der heirath sagte er seiner Frau ganztaltblutig, daß er sie und ihre beiden Kinder nächsstens ermorden wurde. Zusolge dieser durch teisnen Zweck veranlaßten, ofters wiederholten Erstharung, wurde er in ein Narrenhaus eingesperrt. Er hielt sich hier gauz ruhig, und so fand er Mits.

tel eines Abends zu entwischen, und nach hanse zu gehen, wo ihn bie Fran liebreich ansachme. Beibe giengen bald barauf zu Bette. Gegen Morgen aber ftand er auf, und nahm eine Art, womit er erstlich seinem von ihm schwangern Beis be, sodann ihren zwey Lindern die Lopse spals tete. Go unersattlich war sein Blutdurft, daß er auch einem Fremben, der im nämlichen Hause lögirte, auf diese Weise morden wollte, und dest halb ihn aufsuchte. Dieser rettete sich jedoch durch ein Fenster. Der Morder bemühte sich unn zu entsliehen; allein er wurde bald erhascht, und da man nicht sowohl Tollheit, als vielmehr teuslische Bösartigkeit ben ihm entdeckte, erhielt er am Gals gen seinen Lohn.

Mehrere kleine Vorsälle sind als sittliche Jüge bemerkenswerth. Mr. T. Jordan, ein Lands besiber in Cumberland, war mit Mis Johns son, einem schonen und reichen Frauenzimmer wersprochen. Er verschaffte sich einen Erlaubniss schein ohne Aufgebot mit ihr sich trauen zu lassen, und die Ceremonie geschabe. Sie war eben geens digt, und das Brautpaar verließ bereits die Kirche, als in Begleitung eines Predigers ein anderer Bräutigam erschien, dem die Braut vorher auch versprochen war, und der schriftliche Beweise ih; rer eigenen Zusage besaß. Auch er hatte sich ein krauungsschein verschafft, mit welchem er jest seine vermeinte Braut auszuchte; allein er hatte die Nacht zuvor spät gezecht, und daher des Morgeus zu lange geschlafen, sein Rivalabes

391:

aber in biefer Zeit bie Wankelmuthigfeit ber Schonen benutt, und fo war die Braut fur ben Zecher verloren.

Die Contreband : Schiffahrt an ben englis fchen Ruften murbe beftandig fortgetrieben, ohne auf die ftrengen Strafgefebe, auf die vielen Bachte fchiffe und Zollfahrzeuge, auf die Wegnahme von Ochleich : Ochiffen und Boten , und auf Rrieg: sber Frieden ju achten. Im Darg batte man eine Angahl biefer Fahrzeuge und Bote aufges, bracht, und fie lagen am Ausfluß ber Themfe, unbefest und unbewacht, weil man ihre Labuns gen herausgenommen hatte, und die Begnahme ber Schiffe felbst nicht beforgen burfte. Die Cia genthumer, bie menigftens biefe ju retten fuchs ten, bedienten fich einer fonberbaren Lift. Gia schieften Loute ab, die heimlich in der Mache nicht allein alle diese Fahrzeuge und Bote, sons bern auch alle andern bier liegenden, an fennharsten Theilen, mit verschiedenen Farben bemalten. Auf diese Beife, ba bie Bollbeamten bie Identitat ber confiscirten gahrzeuge nicht bes ichworen fonnten, murben alle meggenommenen Schiffe und Bote gerettet, und ben fich melben ben Eignern verabfolgt.

Das Begrähnis des Buchhandlers Love in London im November, so ernstlich auch die hands lung, war mit einem komischen Umstande vers bunden, der dem Pobel zum Gelächter diente. Der Verstorbene war einer der diefften Menschen in England gewesen, und jeht, da er im 41sten Vb 6 4

Jahre ftarb, wog fein monftrubfer Korper 364. Pfund. Der Leichnam erforderte daher einen so ungehenren Sarg, daß man ihn nicht zur Thur des Saufes hinausbringen fonnte; er mußte daher ans den Fenstern des zweiten Stocks werks an Stricken herausgewunden werden.

Man hatte in Elerkenwell eine neue Kirche ges baut, die im Jahre 1793 vollendet wurde. Bep diesem Bau ereignete sich ein besonderer Umstand. Die Zeichnung dazu wurde gemacht, und von den Borstehern genehmigt, da denn eine Mes daille geschlagen wurde, auf deren einer Seite die Abbildung der Kirche stand. Mehrere dieser Satz tung wurden der Gewohnheit zusolge ben den Grundstein gelegt; allein bald nachher verwarf man den ganzen Bau; Plan, und ließ die Kirche nach einem ganz andern Riß aufführen, der mit der Abbildung auf den versenften Medaillen nicht die mindeste Aehnlichkeit hatte.

Mr. Eunaghan, ein wohlhabender Lische ler: Meister in Dublin, verschwand in einer Winsternacht auf einmal, ju großer Besummerniß seis mer Freunde, die keine Spur von seinem Schick sal auffinden konnten. Nach zween Monaten im Apvil erschien er wieder, und erzählte sein gefähre fiches Abentheuer. Als er nämlich nach Mitternacht nach Hause gehen wollte, wurde er von vier Männern in Matrosen: Kleidern übersalzlen, die ihm ben dem geringsten Laut den Tod broheten. Sie durchsuchten seine Taschen, worin sie acht Guineen sanden; sodann knedelten sien, bie,

ibn banben ihm bie. Banbe auf ben Rucken. und schleppten ihn nach der Bafferfeite, mo fich ein Boot befand, bas fie alle auf ein fleines vor Unfer liegendes Schiff brachte. Bier murbe ber ungludliche Tifchler in ben untern Ochiffs : Raum geschleppt, wo noch neun andere eben so wie er ges faverte Menichen ichmachteten. Gobald bie Une fer gelichtet maren, murben fie entinebelt, allein fle blieben alle gebunden, und erhielten eine faras liche Roft. Reiner von ihnen fannte bie Ents murfe biefer Geerauber, noch deren Berbinduns gen; auch mußte feiner ben Damen bes Schife fes, noch beffen Bestimmung; ja felbst bie Große thres Bafferbehaltniffes, deffen form und Ochiffse Befahung mar ihnen unbefannt. Co-mabrte es viele Tage lang, bis fich ein ichredlicher Sturm erhob, und bas Schiff feinem Untergang nabe mar. Jest in ber außersten Gefahr, wurden fie von den Matrofen losgebunden, und wenig Dis nuten nachher gieng bas Schiff in Erummern: Die Meiften fanden in der Gee ihr Grab : allein ber Dubliner Barger Eunaghan, und brep feiner gefaverten Unglucksgefahrten, fammtlich Str. lander, retteten fich ans nachfte lifer. Dies war bie Bay von Carbignan, von me fie nach Dublin manderten.

Im Juny sahe man in London die unges wohnliche Scene, daß ein Mann seine Gattin, auf dem Rathhause Guildhall vor dem Alders man Curtis auf Leben und Tod anklagte. Dieser Mann, Namens Goodman, war ein Bbs wohl

mobifhabender Biermirth in ber City. Geine Frau, eine Person von sechzig Jahren, vergaffte fich in einen jungen Jelander, von funf und amangig Jahren, ber febr burftig war, und wolls te mit ihm nach Irland gehen. Zuvor aber bes Rabl fie ihren Dann. Gie hatten Dlate in der Liverpooler Postfutsche genommen, und wolls ten eben abfahren, als der von der Flucht in Beiten benachrichtigte Dann mit zwen Conftabet erfcbien, die fich sowohl ber Flüchtlinge als zweier großer Roffer bemachtigten. In biefen fand man eine Menge Silberzeug und viele Sachen, an Werth 200 Pf. St. 3men Beutel aber mit Guis neen und Gilbergeld, fo wie auch Banknoten batte fie an ihrem Leibe verwahrt. Man nahm ib Alles ab, und da ihr Mann vor bem Albers man bas Geraubte als fein Eigenthum beschwur, to murbe bas Liebes : Daar nach Memaate ges bracht.

Eine Behbe, mit seltsamen Umständen bes gleitet, erregte zur Carnevalszeit in London einis ges Aussehn. Der Lieutenant Statham, in königlichen Diensten, befand sich auf dem Beds ford: Cossee: Dause, woselbst er sich unanständig betrug. Hieraus entstand zwischen ihm und Mr. Marwell, einem Mann von Ansehn, ein Wortwechsel, wobey der Officier den Lettern Lügen strafte. Es ist ein eigener Zug im englis schen Character, daß das Wort Lügner ben ihs nen unter die größten Beschimpfungen gehört; so daß sehr oft derjenige; der ben den häslichsten Benennungen und Versuchungen in der Fassung bleibt,

bleibt, ben ben Borten, you lye Reuer fangt. Dir. Dar mell erwiederte biefe Beidimpfung burd eine Ohrfeige, die der Officier in Gegens mart einer Menge Menschen vorlieb nahm. Siers auf erfolgte eine Musforberung von Seiten bes . Officiers, Die jedoch fein Segner mit Berachtuna pon fich wies, mit ber Meußerung, bag auf eine Luge eine Ohrfeige gehore, und beshalb ber Lieus tenant ju feiner Genugthuung berechtigt fep. Dies fer ließ barauf feine Ausforderung offentlich am Comodien , Saufe anschlagen. Dr. Darmell fucte nun ben Lieutenant Statham auf, fand ihn wieder auf bem Caffee : Saal, griff ihn erft ben ber Dafe an, hernach brauchte er feinen Stock, und prügelte ben Officier tuchtig burch. Der im Gold der Mation ftehende Rrieger verhielt fich hieben gang leibend, und fo mar bie Sache geschlichtet.

.Unter ben biessahrigen Schulb's Gefangenen in der Kings: Bench befand sich der schottlandis sche Lord Murray, der hier Langeweile hatte, und deshalb zur Erlangung seiner Freiheit einem Anschlag machte. Er verband sich mit Doctor Jackson, und noch einem dritten Schuld: Gesfangenen, Namens Stapler, bey der ersten Gelegenheit zu entsliehen. Diese zeigte sich eis nes Abends im July, als außerhalb dem Gesfängnisse einige der Thürsteher ganz gegen das Uebliche solcher Menschen in andern Lansdern, und deshalb ein brittischer Sistenzug — sich mit dem Hallspiel belustigten. Der Lord und

٠.

und feine Flucht : Gefahrten kamen aber nur bis aus aufre Thor; benn hier fanden sie zwey Gefangenwarter, die ihre weitere Flucht hindersten, und nach einem starten Wiberstande alle dry überwästigten. Man brachte sie noch den namlichen Abend nach dem neuen Gefangniß in Southwarck, nicht eigentlich als Strafe, dem die Gesehe bestrafen keinen Schuld: Gefangenen, ja nicht einmal einen Eriminal: Berbrecher, der seine Freiheit durch die Flucht zu erlangen sucht, sondern um dort an einem minder bequemen Ort, und durch eine größere Einsperrung, sich ihrer Perzsonen besto besser zu versichern.

Bum Schluß biefes Abschnitts wollen wir ein nige wenig ober gar nicht Befannte sittliche Bes brauche aufzeichnen.

In Wicklow in Irland war noch vor wenig Jahren bas gemeine Beibevolt überaus ganfifch. Die Landweiber gaben bierin ben Stadtweibern nichts nach, baber hier an Markt . Tagen bas Gegante ohne Grangen war, und beständig Schlas gereien vorfielen. Diefe jogen eine Menge Gafs fer berben, worunter folglich die Martraeschafte febr litten. Der Burgermeifter bes Orte, bier Portrieve genannt, erfand endlich ein Mittel bies Hebel zu hemmen. Er ließ einen Lehnstuhl mas den, mit Befestigungsriegel für die barin fibene be Perfon. In biefen Stuhl murben die ganfis ichen Weiber gefest, und in bie Sobe gezogen; inwelcher funfgehn guß hohen Stellung, Die jeboch nicht mit Gefahr verbunden mar, Re eine Stundet bleis ....

bleiben mußten, und dies an der Seite eines Stadte knechts, der ihr Vergehen ausrief. Dies Mitte tel wirkte. Nach einigen Straf: Beispielen hotzten die diffe ntlichen Zankereien der Weiber auf, und der noch jest vorhandene, aber gar nicht mehr gebrauchte Stuhl, von den Einwohznern Scolding Chair, Zankstuhl, oder eigentlich Ausschelte: Stuhl genannt, ist die vornehmste Reliquie in Wicklow.

Ben ber großen Schule ju Caton, in bet Dabe von Binbfor, herrsche eine alte Gitte, Die hier nicht jahrlich, fondern nur afte bren Jahre am letten Pfingstfeiertage Statt findet. In Dies fem Tage ftellen bie Ochuler mit allerhand Bes prange eine Ballfahrt nach dem fogenannten Salge Berge an, woben fie bas Recht haben, Jebem, ber fich in einem gewiffen Bezirk blicken lagt, anzuhalten, -und ihm Belb abzuforbern. Dies fo gesammlete Belb befommt, jum Behuf bes Stus Dierens, ein burftiger, aber burch feinen Character, Rleiß und Talente ausgezeichneter Schuler, ber überbies auch einer ber alteften feyn muß. wird gewählt, und von feinen Mitschulern mit bem Titel Capitan, beehrt. 2m biesiahrigen britten Pfingsttage murbe nach ber gewöhnlichen Paufe von drey Jahren dies Beft begangen, bas ben Damen Montem führt. Die Schuler. 500 an der Bahl, unter allerhand Benennungen, als Salg: Erager, Bachthabende, Abjutanten, u. f. w. formirten eine Procefion mit Sautbole ften , Trommeln , und einer gabne , worauf bas Motto

Motto war: Mos pro lege. Der König, die Königin, der Prinz von Wallis und alle Prinz zeffinnen waren daben gegenwärtig, mit einem zahlreichen Hofstaat, da denn die königlichen Perzsonen, so wie die Andern, ihre Golddörsen hergazben. Dieser Umstand hielt jedoch die Menschen nicht ab, die sich in Menge in Chaisen, zu Pferzbe und zu Fuß herbeidrängten, um von den junzgen Freibeutern sich ihr Geld abnehmen zu lassen, das diesmal ein Jüngling, Namens Harris, erhielt. Die Sammlung war größer, wie sie je ben dieser Gelegenheit gewesen, und betrug 920 Ps. Sterling.

## Zehnter Abschnitt.

## Sittenge schichte.

3meite Abtheilung.

Lurus. Beluftigungen. Boltsfefte.

Luxus in allen Zweigen; in Aleibungsartifeln; Lis vreen, Fuhrwerken und Selfteinen. Berkauf der Gemalbe : Sammlung von Orleans, der Bibliothek von Catonne; und andrer luxuribfer Dinge. Silberne Billets. Feldampen. Eds fel : Luxus. Ban : Luxus. Weggeschafte Anis nen von Ethelberts Pallaft. Brittisches Aus feum, der Diferetion des Perzogs v. Bedford überlaffen. Großer Luxus in der Lity von Lons don. Sonderbares Möbel : Magazin. Luxus in Scottland. Der englische Hof in Hinsichs auf Pracht, Slänzende hofhaltung des Marks

urafen v. Anfpad, und beffen gefcmadvolles Bripat , Theater. Der Bring v. Ballis. berbare Doben. Spielbaufer. Großes Beifpiel bes bodaeftiegenen Spielgeiftes. Rene Luft reifen ber Duffigganger. Clubs. Der Rechters Rechter , Schaufpiele. Difontit . Ses Die mallifer Barben. Schauftel langen. Guillotine. Merlin. Comus. Eridet & Spiel in Suffer. Saucrama. in England. Die Sangerin Mara. Bracht ber italienischen Doer in London, Roverre. Thear ter in Coventgarben. Jagben auf ber Subne. Drurp Lane : Gefellicaft. Theatralifde Bors falle. Der Ropal . Saloon. Sablers Bells. Der fonialiche Circus. Theater in Edinburg. Ebeater in Dublin. Ebeatralifche Emigration. Militarifdes geft im Barten von Baurball. Großes Test in Orford. . Bollsfefte. Beute in Muberwette in London. Brocefion. Ganals Reft in Nottingham. Pobelfefte und politifche Scheiterbaufen in vielen Stadten. Rational Reierlidfeiten.

Der Lurus in England gieng steigend seinen Gang fort, mitten in dem verderblichsten aller Kriege, den die Britten se geführt hatten, und vor den Augen der zahllosen herumivandernden Franzosen, die an allen Orten als Gegenstände des Mitteids, und als surchtbare Belspiele von dem

dem Bandel des Sluds und dem Rauch menschsticher hoheit auftraten, und diese hohen Lehren des Schicksals versinnlichten.

Lord Courtney gab im Juny in London ein prächtiges Concert mit einem Abendessen, wobey seine zahlreichen Bedienten die fostbarsten Liveen hatten, die je in England gesehen wors den waren. Die mit weißem Atlaß gefütterten Rocke waren von oben bis unten mit goldnen Lilien gestickt, und ein jeder Bedientenhut kostete zwanzig Guineen.

Da es in England auch bey den Damen zum guten Ton gehört, kurzsichtig zu seyn, so gab dies Gelegenheit zu einem neuen Lurus. Die Mannspersonen bey den obern Volksclassen singen an nicht allein zu Hause, sondern auch auf den Straßen in Gold gesaßte Brillen zu tragen. Da dies für die Damen aber unpassend war, so bes dienten sie sich andrer Augengläser, die vorne vor ihren Roben an einer langen goldnen Kette hiengen, und also einen Theil ihres Pußes auss machten. Die Gräfin von Corke war eine von denen Damen, die diesen neuen Schmuck in Mode brachten.

Die Begierbe burch prachtvolle Caroffen und Suhrwerfe einander jn übertreffen, hatte keine Granzen. Lord Craven that es auf einige Zeit allen Andern im westlichen London zwor, durch einen großen caroffartigen Phaeton, der aufs kostbarste geschmuckt war, und von vier überaus schonen Pferden gezogen wurde. Das Geschirr dieser Pferde prangte mit großen Plats ten von massivem Silber, worin der Namenszug und das Wappen des Lords ciseliert war.

Die Phaetons nach ber vorigen Art kamen jedoch aus ber Mode, ba die Damen fanden, daß ihr hoher Sig den Anblick ihres geschmuckten Körpers hinderte, ihre Taillen verbarg, und überhaupt dem großen Zweck ihrer Spagierfahreten: gesehen zu werden, entgegen stand. Man erfand beshalb eine andre Sattung mit niedrigen Rücklehnen, die sogenannten Eurricles, in welchen die ganze Figur aufs vortheilhafteste sichtbar war.

Der in England beruhmte Rutschenmacher Barwell, konnte, trot der Menge seiner Ars beiter die Bestellungen nicht alle übernehmen, die ben ihm für prachtvolle Carossen eingiengen; und so reich und kostbar er auch diese versertigte, so konns

fonnten folde boch die Verfchwender nur unvolle fommen befriedigen, die immer mehr Pracht vere langten. Dan beeiferte fich baben, ben Bappen an den Rutichen durch finnreiche neue Verschones rungen mehr Glang ju geben; und bies gefchah in England ju eben der Zeit, ba man in Frantreich alle Spuren bes Bappenwefens vertifgte.

Eine unfägliche Menge Roftbarfeiten famen durch bie Fluchtlinge aus Franfreich nach Enge land, besanders Rleinobien, die leicht fortzubrins gen maren. Unter diefen befanden fich auch Die tostbaren Ohrringe ber unglidelichen Konigin Um. toinette. Sie waren ihr noch als Dauphine ven Ludwig XV geschenft worben; man ichage te fie an Werth 25,000 Pf. St., und überhaupt wurden fie fur die prachtigften in Europa gehals Ein geoßes Sanbelshaus in London, Rune dell und Comp., ließ fich jedoch burch die ers Raunliche Rauffumme, ben Ginkunften mehrerer vereinigten Fürstenthumer gleich, nicht abschrecken, fondern taufte folche, um fle gelegentlich wieder ju veraußern. Die außerordentliche Anhaufung von Ebelfteinen hatte jeboch bie Preise ber Diamane ten fo febr beruntergebracht, daß man im Berbft 1794 den Sall diefes Artifels feit dem Anfang des Jahr.

Jahres 1793, also in 9 Monaten, auf 50 Pros cent berechnete.

Die prachtige Gemaibe: Sammlung bes Her: 30gs von Orleans fand so viele Liebhaber, daß man keiner Auction bedurfte; die Gemaide wut: den im May sast alle aus der Hand verkauft, nacht dem sie mehrere Wochen lang jur Schau ausge: hangen worden waren.

Die fostbare Bibliothef bes berüchtigten Ca Inne, die, wie auch feine Mobilien, im Dan in London burch offentliche Auction verfauft wur: be, fand eine Menge Raufer, die Alles theuer bes gabiten. Die meiften Bucher maren framgofifch, jum Theil fehr felten, mit vielem Drunt aufge: Rellt, und die Tische mit schwarzen Sammet : Defs ten belegt, wober man doch die Bemerkung mache te. daß die berühmten Bibliothefen bes Marquis p. Lansbowne und bes Grafen v. Bute ohne alle Bergleichung weit geschmackvoller und prachtiger maren. Bu bem Mertmurbigften ber Calonneschen Cammlung gehörten funf große Folianten im Manuscript. Es waren die Contracte ber General : Dachter und andre Docus mente, die die Geheimnisse des ehemaligen franzbe fichen Finang . Befens betrafen. ' Die eifrigften **L**åns

Räufer ben dieser Versteigerung waren die Lords Beauch amp und Leicester; auch der Königerstand mehrere Bucher; da dieser Monarch steise sig liest, eine tresliche in Hinsicht auf Seltenheisten gewiß einzige Hand Bibliothet hat, und auf ihn also das bekannte an manchen Hofen gang passende Wiswort des Mondtaisers nicht anwende dar ist: "An meinem Hose werden keine Buch, chet gelesen."

Der prächtige Landsits des Lord Pomfret zu Sundurn wurde im July für 13,350 Guis neen verkanft. Der Lord wurde diesen reigendem Pallast überdrüßig, obzielch er ihn selbst mit ums geheuern Kosten gebaut hatte. Ein einziges Casimin im Speisesaal hatte ihm 500 Pf. St. getosstet. Seit einiger Zeit hat man in England ans gesangen zur Benennung solcher großen Landsitze sich des italienischen Worts Villa zu bedienen; ein Ansbruck, der jeht zum guten Ton gehört, im vielen Schriften gebraucht wird, und auf diese Weise in der englischen Sprache des Würgerrechts erlangt hat.

Der italienische Birtusse Borcht war ges ftorben und seine Instrumenten : Sammlung wurs' de im Juny in London an den Meistbietenden vers Ec 2 tauft. tauft. Es waren barunter mehrere Biolinen, von benen zwey von Stainer, eine für 76, die andre für 96, und eine von Amati für 98 Guis ween vertauft wurden.

Ein Pferd, das den Namen der Comet sichte, hatte sich an den Rennörtern berühmt ger macht. Im September kaufte es Lord Dars Lington für 1200 Guineen.

Die großen Kunst : Talente eines Bartos togzi und andrer berühmten Rupferstecher, wursden immer noch durch die Macht des Goldes zu frivolen Arbeiten gemißbraucht: zu sestlichen Eins laszetteln, zu Begräbnißkarten, ja zu Bisten Bills lets. Um bey gewissen Festen und Concerten noch eine andre Auszeichnung für königliche Personen und ihr Gesolge zu haben, so ließ man für dies se, Einlaß : Billets von Silber versertigen. So wurden im Februar dem Prinzen v. Wallis, und seinen Brüdern, wie auch der Herzogin von Vork, durch Abgeordnete von dem sogenanns ten Prosessional : Concert solche silberne Billets überreicht.

Es war langft ein Grundfat, den ber große Fried rich überzeugend lehrte, die Bedürfniffe bey den Armeen einzuschranken, und alle Bequems liche

lichfeits: Artifel zu vermindern; dagegen abet es an Rochwendigkeiten des Lebens, an Waffen und an Munition nicht fehlen mußte. Bon dies sem Grundsat gieng man ab bey der englischen Armee in Belgien, um durch eine neue Ersindung den Goldaten einen überflüßigen Artifel zu verdichaffen, den noch nie eine europäische Armee im Belde gehabt hatte. Es wurden zur Behaglicht keit dieser von dem Herzoge v. Pork command dirten brittischen Truppen, und zwar für den Winster von 1793 zu 1794, in Landon 5000 Kelblamis pen verfertigt.

Der Lurus der Taseln hielt mit den andern Berschwendungen gleichen Schritt. Bu den Schmäusen des Weihnachtssestes kamen an einem Tage xydo gemästete Cakut: Hühner in London an, denen am nächsten Abend noch 200 andre sollten, woben der gewöhntiche Preis 9 Schilf ling, (ungefähr drep Athle.) war; ein Preis, des jedoch nicht hinderte, daß alle diese Truthähne in der größten Geschwindigkeit weggefaust wurden. Bep diesem Prassen und diesen Verschwendungen seber Art, stiegen alle Bedürfnisse sehr im Preise; ein Umstand, der für die Mittel: Classen sehr beums ruhigend war; denn die niedern Classen suchten

Digitized by Google

sich zu helfen. Alle Arbeiter verlangten einen bobern Lohn, ber sogar auch für die Lampenaus zunder erhöhet werden mußte. Die kleinsten Arstifel, selbst die Milch und die Schwefelholzer, wurden gesteigert; wobey man immer die Schuld auf den Krieg schob.

Dies hinderte jedoch nicht das Bauen weder in London, noch in den Provinzen, ohne den Mans gel an Arbeitern in Betrachtung zu ziehn. Ein Bau: Unternehmer in der Hauptstadt, der diesen Umstand auch nicht erwogen hatte, und taut Constract im May eine Anzahl Hauser fertig liesern sollte, war in großer Verlegenheit; denn auf die Richthaltung des Contracts stand eine beträcht siche Strassumme. Im diese nicht zu erlegen, wurde ein Mittel ersonnen: Es brach unwermusthet ein Feuer aus, das zum Nachtheil der Bauberrn die halbaufgebauten Häuser verzehrte, und zugleich zum Vortheil des Baumeisters die Strassumme tilgte.

In den Provinzen betraf bas Bauen vorzuge lich Sospitaler, Gefängnifidrter und Landsitz oder Billas; auch bemuhte man sich die Bader und andre Belustigungsorter zu verschönern. Dies geschah selbst ben wenig besuchten, und noch und ber

bekannten, um durch fostbare Gebäude die Erissten folcher Plage kenntbar zu machen. Sogar in bem bisher unbemerkt gebliebenen Badeort Bidmouth in Devonshire, murde von dem bes ruhmten Baumeister Novosielsky, ein prachetiger Circus erbaut.

Bey Canterbury, in der Nahe von Ethelberts Thurm, in bem Begirf eines vormaligen Aus guftiner , Rlofters, ber aber jest bem neuen Spe fpital ber Graffchaft als Grundeigenthum gehörte, befand fich eine Maffe von boch aufgethurmten Ruis nen, bie, obwohl in einer finfenden Stellung, bennoch vielen Jahrhunderten miderftanden hats ten, und lange von ben Alterthumsforschern bes wundert worden maren. Die in regelmäßigen Schichten liegenden Beftandtheile maren Riefel und Ralf, und zwar fo fehr zusammen gefittet, baß fie bie Barte eines Felfens hatten. Dan hielt die Maffe für die Refte von Ethelberts Pallaft, welcher Ronig ben feiner Annahme bes Christenthums, bem beiligen Augustin feinen hier gelegenen Pallast schenkte, neben welchem Diefer Patriarch ber Monche im Jahr 605 fein Rlofter anlegte. Man wollte diese Trummer wegschaffen, beshalb fie unterminirt, und hernach im Er 5

im Juny durch die vereinigten Artifte von zweis handert Menschen niedergerissen wurden. Die Steinklumpen waren eine Ladung von 500 Kars ren, ohne die kleinern Stücke und den Gried zu rechnen. Desp gemeine Goldaten von der Surry Milis waren auf ihre eigne Rosten die Unternehe mer dieser Operation, für welche ihnen als Ersah die Materialien überlassen wurden, die hernach die Unternehmer des Landstraßen wurden, die hernach die Unternehmer des Landstraßen Baues an sich kauften.

Bu ben Bau : Anechoten biefes Jahres ges bort auch bas Schickfal bes brittifchen Dufeums; oines Rational : Chapes, beffen trefliche Debs nung an fibren jeboch nach ben englischen Gesetzent bes Eigenthums, jest einem einzigen Menschen Abertaffen war. Das ungeheure Gebaube, wornt man Alles aufgestellt hatte, gehörte nebft bem Gars ten vermige eines Bau : Contracts ber Dons tagne gamilje; ber Grund aber bem Bergog von Bebford, dem größten Landbefiber in England. Der Grund , Contract war im Ans guft verfaffen; es hieng baber von biefem Bers log ab, ihr ju erneuern, ober fonft über bem Boben nach Bohlgefallen ju perfugen. Da jes doch ber Großtangler, alle Minister, und aben ٠... Baupe 1 . 3

hampt samtliche hohe Neichsbeamten, zu ben Borsschern des Mujeums gehören, so wurde die Era neuerung des Contracts leicht bewirft; allein mit Ausnahme des Gartens, den der Herzog zurücksbehielt, um den Grund an Bau-Unternehmer zu vermiethen, durch welchen Grundzins seine ohnes hin ungeheuern Einfunfte jährlich noch um 4000 Ps. St. vermehrt wurden.

Much in ber City von London blieb man im Lurus nicht jurud. Drs. Baring, eine Raufmannsfrau, gab im Upril einen überaus glanzenden Ball, woben 500 Personen, junt Theil vom vornehmften Abel, gegenwartig mas gen. Go wie bey ben großen Prachtfeften im weftlichen London, so maren auch hier die Fusie boben ber Bimmer und Gale jum Bebuf ber Ballnacht craponitt, und die Bande, ja felbit Die Treppen mit funftlichen Blumen und mit Gold und Gilber Duglin in Reftons behangen : desgleichen fabe man bier alle Arten von farbigs ten und andern Lampen. DRrs. Thelluffon. eine andre City Dame, wetteiferte in ber folgens ben Boche mit Drs Baring, und übertraf fie noch) an Geschmack und Aufwand; fie verband mit ihrem Ball ein prachtiges Souper fur viere huns

hundert Personen, woben Jedermann über das ans den kostbarsten und seltensten Spartikeln zus sammengesetzte Desert erstaunt war. Unter ans dern besanden sich daben Pstrsiche, und um zu zeigen, daß diese mit dem April nicht harmonis rende Frucht hier zum Senuß war und nicht bloß zur Parade, so waren soviel Pstrsiche als Personnen vorhanden. Mrs. W. Smith, auch eine Dame aus der City, gab zur nämlichen Zeit eis nen solchen Ball auf dem Lande, im Dorse Claps ham, wo es auch nicht an Pracht sehlte, und woselbst sich troß der Entsernung von London dreis hundert Personen einsanden.

Diese Stimmung der Englander zur Prache wurde von unternehmenden Mannern auf alle nur mögliche Art genahrt. Mr. Anights, ein sinns reicher Manufacturift in Rorwich, hatte hier eine Manufactur von den großen Damen: Tuchern angelegt, die man Schauls nennt. Um desto mehr Aufmerksamkeit auf seine Waaren zu erres gen, verband er damit den Verkauf sehr prächtis ger Möbeln, Staatsbetten, Sophas, Tische, Stuhle u. s. w., Alles mit so geschmackvollen als kostbaren Ueberzügen, die daben das Besond der hatten, daß sie ohne Nath gearbeitet waren.

Et

Er brauchte zu dieser Nadel: Arbeit 2000 Mads, gen, von vier bis sechzehn Jahren. Der Unters nehmer versehlte seinen Zweck nicht, durch die Neuheit der Sache. Die Königin selbst erklärte sich als seine Beschüßerin. Dadurch aufgemuntert etablirte er im März eine Niederlage in Lons don. hier miethete er ein großes Haus, das durch seine musterhaften Möbeln aufs herrlichste geschmückt wurde, und nun stürmte die seine Welt aus London herben, um die Ueberzüge ohne Nath zu sehen.

In dem ehmals armen Schottland war man auch bey einem größern Flor in der Liebe zu mehr rern Bequemlichkeiten und zum Lurus nicht zur rückgeblieben. Es wurde jeht hier nicht Just getrieben; es war mehr Geld in Umlauf gekommen; es waren viele Manufacturen angelegt worden; es wurden viele ehedem dürftige. Menschen beschäftigt. Bey diesem scheinbaren Flor aber sties gen die Preise der Lebensbedursnisse, andre wenis ger einträgliche Arbeiten wurden hindangeseht, und die Auswanderungen waren hier häusiger, wie in keinem Lande in Europa.

Der Pfarter bes Kirchspiels Mearns of Fins ery in der schottlandischen Grafichaft Forfar, hatte den ben guten Einfall, durch eine besondre Parallele die feit dreifig Jahren in gedachtem Kirchfpiel gescher henen Fortschritte des Luxus zu versinnlichen.

Im Jahr 1760 wurde hier von Niemanden englisches Tuch getragen, als allein von dem Pfarter und einen im Ort wohnenden Quacker; und baumwollene Zeuge waren dort ganz fremde.

Im Jahr 1790 trugen alle Einwohner, sehr wenige ausgenommen, englisches Tuch; mehrere von dem allerseinsten. Westen von daumwolles nen und andern mit Seide vermischten Zeugen waren gang gemein.

Im Jahr 1760 befanden fich hier nur eine Stubenuhr, feche Tafchenuhren und ein Theefeffel.

Im Jahr 1790 zählte man an diesen Ort dreißgi Stubenuhren, 106 Taschenuhren u. 160 Theetessel.

Der englische Hof nahm an ber im Reich herrs schenden Prachtsitte keinen Antheil. Die königs liche Familie blieb in hinsicht des Aufwandes bep ihrer alten Beise, und überließ es Andern den Hof glanzend zu machen. Bu diesem Glanz trug jedoch der mit Pracht und Wurde in London lebens de Wartgraf v. Anspach nichts ben, weil Etie kette und andre Verhältnisse ihn abhielten, mit sein wer Gemalin am Pose von St. James zu erscheit

men. Er hielt baher felbit in London in feinem Pallast an der Themse, Brandenburgh Soust genannt, einen Hof, bey welchem Geschmack, sinne reiche Erfindungen und glanzende Feste zur Tat gesordnung gehörten; und der auch deshalb nicht unbeneidet blieb.

Der Markgraf gab alle Donnerstage große Sofe cafel, ben welcher fich auch zuweilen ber Pring v. Ballis einfand; außerbem ftand, jufolge einer formlichen Ginlabung, feine Tafel alle Tage für eine Anzahl frangofischer Emigrirten von Rang offen. Der große Pruntsaal in seinem Pallaft murbe in Sinficht ber fostbaren Bergierungen für einen ber prachtigften in Europa gehalten. Die Tapeten und Senfter , Borhange in bemfelben maren von weiße fem Atlag mit breiten golonen Treffen befest; ber mit Cariatiben becorirte Camin fostete 1000 Pf. St. u. f. w. Alles übrige ftimmte hiemit abere ein; unter andern ein filbernes Tafel : Gervice, bas von ben berühmten Silberfunftlern , Green und Bard, verfertigt mar, und im gebruar vollens bet murbe. Es toftete 20,000 Pf. St., und wurde fur bas fostbarfte in England gehalten; beshalb man es auch im Februar offentlich auf bem Londner Caffeehause jur Schau ausstellte. Dies

Dieser Fürst taufte auch von den Erben bes versstorbenen Ritters Rumbold für 125,000 Pf. St. den schönen Rittersit Woodhall in Hertford: shire und schenkte ihn seiner Gemalin. Auf seiznen Ländereien bey hammersmith befand sich ein kunstlicher Felsen, in welchem er ein Aviarium anlegte.

Die Markgräfin errichtete ein überaus zierliches Privat: Theater am Ufer der Themse, das die Form eines gothischen Castells mit Bastionen hatte; die Zugänge dazu waren mit Orange: Baus men besetzt und mit Saulen geziert. Ben diesem Theater war eine Ersindung angebracht, wodurch in einem Augenblick das Parterre vom Theater abgesondert, und in einen prächtigen Speisesal verwandelt wurde. War ein Tanzsaal ersorders lich, so verschwanden die Logen und ein Theil des Bodens versank, um das verdeckte Orchester zu empfangen. Die Erleuchtung, Decorationen und alles übrige war der Pracht dieses Theaters angemessen, auf den die Markgräfin selbst mit ihr rem Sohne, Mr. Keppel Eraven, spielte.

Dies Theater erhielt ben Namen Brandem burgh , Theater, und wurde am 25sten April eine geweihet. Nach der Vorstellung wurde die Ger fells fellschaft in einen Saal gesührt, worln sich einige hundert Masken: Rleider aller Art befanden, aus welchen Jeber sich eine Maske mahlte, und sentstand eine ganz unverhofte Maskerade, wos durch zusolge der Ueberraschung eine ungewöhnliche Munterkeit erzeugt wurde, die ben langen Zuber reitungen und ben einem ernst haften Plan um lustig zu senn, selten Statt sindet. Der Prinz v. Ballis war auch zugegen, desgleis chen der Herzog v. Clarence, der die Maske einer Poissarbe gewählt hatte. Der Erstere tanzte die ganze Nacht durch. Die Sesellschaft speise an acht Taseln, deren Ausstale ines Mechanismus, innerhalb einer Minute verzahndert wurden.

Um die häuslichen Bergnügungen mannigfale tiger zu machen, wurde vom Markgrafen ein Ritterorden gestiftet, verbunden mit Insignien und einem ceremonievollen Ritterschlag. Der Name des Ordens war: Die runde Tafell Die Ritter trugen eine weiße Schärpe, worth das Wort Virtu gestickt war. Dieser Orden kam jedoch zu keiner Consistenz. Man betrache tete zu St. James eine solche Stiftung als ein ausschließliches Souveränitäts z Recht des Mor dare Brit. Unnalizier D.

narchen, das sonft Niemand als er im brittischen Reiche ausüben durfe. Ein officielles Schreit ben des Lord Grenville entwickelte biefe Ses finnungen des hofes, da denn der Orden seine Endschaft erreichte.

Es ichien, als ob der Dring v. Ballis, bet eine Beitlang bas Beispiel einer weisen Deconomie gegeben batte, anfing von neuem bem Luxus an bulbigen. Sein Belt, bas er fur bas Lager ben Brighton machen ließ, fostete 4000 Pf. St., fo wie auch dit dazu gehbrigen Lager : Dibbeln, bie, . befonders bas Beltbette, von ausnehmender Pracht waren. Bisher hatte er auch burch fein Beis spiel die fimple Dobe eingeführt, einfache Rnos pfe auf ben Rleibern ju tragen, nicht mit Beng Abergogen, aber von ber namlichen Rarbe wie bas Rleib. Diefe Simplicitat murbe jest abgelegt, und nun wurde es wieder Ton bep Sofe durch bie Elegang ber Rnopfe gu wetteifern; auch bie Ocube Schnallen ben Meglige : Rleibern, hatte ber Pring wieder in Bang gebracht; dagegen eine Denge Menfchen von ben mittlern Bolksclaffen, die aus por gar nicht baran bachten, aufmertfam gemacht burch die laut geworbene Abanderung, jest anfine gen Banber in ihren Schuben ju tragen.

Es wurde indes in Ansehung der alten Schulden des Prinzen, die man im Ansang des Jahres noch auf 800,000 Pf. St. berecht nete, mit der Abtragung fortgefahren, wozu der König selbst auf fünf Jahr jährlich 20,000 Pf. St. hergeben wollte. Auch waren noch im Monat December 1792 alle die sogenannten kleinen Schulden des Prinzen, zusammen 60,000 Pf. St. abbezahlt worden.

Machdem Paris nicht mehr in den Moden den Ton angab, fo fchien es, als ob man in London fich biefe herrichaft zueignen wollte; das her folgte bier eine Mobe : Erfindung der ans bern; nicht felten Moben von ungereimter Art, bie daher auch nicht von langer Dauer maren. Bu diefer Claffe gehorten die Damen : Schleier, bie weber dem englischen Clima, noch ben Site ten, noch ber Denfungsart ber Ration angemes fen waren. Besonders bediente man sich beren ben einem Meglige : Anjuge und ben Spatiers gangen. Mehrere von den vornehmften Damen gaben bierin bas Beifpiel. Diefe Mummeren aber, die in Stalien, Spanien und andern ganbern mit flofterlichen Grundfagen in Berbindung fteht, gefiel in England nur furze Beit, vorzüglich Db 2

denen, die mehr zu verbergen, als zu zeigen hats ten; denn wenig Monate nach der Ginführung war diese Mode schon wieder im Berfall.

Eine andre neue Mobe verbient besonders Er: wahnung, als Berirrung des menfchlichen Bers fandes. Es war die widerfinnige Erfindung mit Sindanfegung von Anständigfeit und Delicateffe, Die weibliche Leibesform burch falfche Bauche ju verunstalten; eine Unformlichkeit, die bem weiblis den Geschlecht nur im naben Gebarftanbe eigen ift. Man nannte biefe feltfame Musftaffirungen Pabs, und bie fleinen Pabbies; fie maren gemobnlich von Binn, baber man ihnen auch ben Mamen ginnerne Schurzen beilegte. Diefe funft lichen Bauche fanden fehr großen Beifall, befons bers ben unverheiratheten Frauenzimmern, babet bie Wiglinge fagten, baf in den Zeichen bes Sime melsfreises auch eine Revolution vorgegangen, und bie 3willinge ber Jungfrau zu nahe gefommen maren. Ueberhaupt gaben diese falschen Bauche ben Spottern Baffen, die fie auch unbarmbergig brauchten, und baburch die Pads bald in Berache tung brachten. Auch war eine folche Mobe ju abgeschmadt, um von langer Dauer ju fenn. Sie entstand in London im Februar, und mit Ende bes des Frühlings war fie in England vorüber; sie gieng nun nach Dublin, wo sie den Damen ebens falls willfommen war. Durch die Urt Bolfers wanderung, die der franzosische Krieg erzeugte, kam sie auch durch stücktige Englanderinnen nach Beutschland, wo jedoch die Nachahmung unterblieb.

Die großen Spielhaufer hatten fich in London in den lettern Jahren auch vermehrt. Man mar in einigen ber vornehmften, felbft in Stofe's Sotel, von einer Grundregel abgewichen, die bis: her dies geiftreiche Bergnugen etwas erschwert batte. Diefe Regel mar: nicht auf Crebit au fpies len. Auch erhielten Die Spielhaufer burch ben Buffuß von reichen Emigrirten einen erhabeten Es murbe ben biefer Belegenheit bas Rior. befannte gefährliche Bagefpiel, Roth und Och mara eingeführt, bas die ernsthaften Enge lander bas Guillotinen ; Spiel nannten, wos ben nach ihrer Ausbeutung, die schwarze garbe bie Ocharfrichter, die rothe aber die Blutenden bezeichnete.

Immer aber bestand noch eine andre Regel, nach welcher Reiner ohne ein Scrutinium seines Characters und seines Vermögens als Mitglied Db 3 in

in diesen Spiels Clubs aufgenommen wurde, ja auch kein Fremder, ohne den Pass eines solchen Eingeweiheten, das innere heiligthum betreten durfte. Diese so verschlossenen Hotels erhielten daher einen sonderbaren Namen, selbst von den Spielfreunden und Wurfelgenossen. Man namto sie Hollen.

Die Damen, die nicht in diese Saufer geben tonnten, besuchten besto fleißiger Feste und Balle, wo hohe Spiele Mode waren, und wo diese allein zahlreiche Gesellschaften herbeizogen. hier an den Spieltischen ahmten diese Damen die Sprenen des Alterthums nach; sie benutten den Einfluß ihrer Schönheit, um zum Ruin zu führen.

Der Spielgeist schränkte sich aber nicht bloß auf die Hauptstadt ein. Er war auch in den großen Provincial: Städten, vorzüglich in allen Belustigungsörtern, einheimisch. Dies gieng so weit, daß man im Juny, während dem Pserdes rennen bey Ascot, nicht weniger als dreißig große Spieltische auf dem Kelde aufgeschlagen sah; ein Vergnügen, das jedoch hier durch die Erscheinung einer Anzahl Constadel unterbrochen wurde. Ein gleiches geschah auch im September bey dem Wetts

Ten

rennen ju Abingdon, wo sich Magistrats: Personnen einfanden, die die Spieler verjagten; sich ben Spieltische bemächtigten, und sie auf dem Felde verbrennen ließen.

Den unläugbarften Beweis von ber Bobe. wohn bies Sittenverberbnig in England geftiegen war, gab bie Unverschamtheit eines Menichen, bet Die Stirne hatte, im July mit Unterzeichnung feis nes Mamens und Wohnorts, offentlich als Leha rer des Betrugs in London aufjutreten. Er nannte fich Jahn Bere Efq. in feinen Anzeigen, bie er wiederholt in ben Zeitungen abdrucken ließ. Er empfahl fich ben Damen und Gentlemen als einen Meister in ber Runft beim Pharospiel ohne fehlbar zu geminnen, moben er fich erbot biefe Runft einen Jeben ju lehren, ber ihm hundert Suineen bezahlen murbe. Um ben Entichluß ben Lehrlinge ju erleichtern, fo bat fie ber schlaue Beg truger mastirt ju ihm ju fommen, woben er fich ebenfalls vorbehielt mit verhalltem Geficht feinen Unterricht zu geben; übrigens verfprach er --Die ehrlichfte Behandlung.

Der Krieg gab ben reichen Muffiggangern in England, benen felbst die so gehäuften Vergnüguns
Db & am

Digitized by Google

diene diese Ehre nicht. Man rief einen Aufwars ter, ber bies Urtheit vollog.

Der Fechter's Club gehörte ju ben neuen Erfindungen der Sauptstadt. Schon sein Rame Club d'armes bezeichnete seinen ausländischen Urs ihrung. Dem berühmten weiblichen Ritter d'Eon hatte man dies Institut zu verdanken, wo man auf einer Suhne in Saymarket, sur Seld, im Bechten mit Nappiren seine Kunfte zeigte, und wo die Fechter, wenu sie wollten, maskirt ets schienen.

D'Eon gab im Januar in Ranelagh ein stemliches Fechter: Schauspiel, woben diese sons derbare Person, jest im 67sten Jahre ihres Als eers, im Costume der Minerva ganz gewapnetz geziert mit einem Hehm und einem Federbusch, ers schien. Sie socht sier mit einem andern Franzos sen, Ramens Sainville, einem großen Fechtskünstler, und zeigte außerordentliche Seschickliche keit. Die Neuhrit des Schauspiels hatte eine Menge Menschen von Rang und Ansehn herbeis gezogen. Der Kampsplatz war auf einer dazu erz richteten Buhne. Es sand sich eine Englanderin, Mrs. Bateman, eine junge schone Dame, die auch für die Fechtkunst Leibenschaft bekam, und eine

eine Schilerin der d'Eon wurde; auch machte fle solche Fortschritte in dieser Runft, daß sie sich die fentlich mit ihrer Meisterin im Rampf sehen ließ. Sie waren die vertrautesten Freundinnen, wobey. d'E on ju ifagen pflegte: "Wein Alter hat "mein Feuer bald verloscht; allein ich lasse einen "Phonix zuruck, der die Shreides weiblichen Dels "denmuths in England behaupten wird."

Der weibliche Ritter wollte auch feine Feche terfunfte in den modischen Lustörtern zeigen, und gieng im herbst nach Brighton. Sie socht auch hier auf dem Theater, zwar mit großem Beisall, aber mit geringer Seld & Einnahme, so daß es ihr, nach Bezahlung der Zehrungskosten, an Geld zur Rückreise nach London fehlte. Ein Geschenk der herzogin v. Eumbert and half jedoch dies sem Mangel ab; sie schickte ihr 25 Guineen mit der Ausschlichte: Date Obulum Bolisario.

Die nach bem neuern Zwangspftem in London proseribirten Disputir: Gesellschaften fingen alle mahlig wieder ihre Geschäfte an, und zwar ans fangs mit moralischen Themas, da dies aber zu langweilig wurde, so gieng man nach und nach zu politischen Gegenständen über, die man jedoch mit Behutsamkeit wählte.

Die

Die mallifer Barden bielten im Dan ihren biesjahrigen Congreß auf dem Rathbause in Der: bigh, fowohl um einen Draftdenten ju mahlen, als auch eine Preis : Mebaille auszutheilen, die man auf einen fur biefe Dichter fehr intereffans ten Gegenstand gesetht hatte. Das Thema war: Die Ermordung der Ballifer Bars ben auf Befehl Ebuard I. Das Gebicht von Robert Williams aus Carnarvons shire wurde als bas beste gefront, und er ers. bielt biefe Medaille, die ausbrucklich auf die Ge: legenheit verfertigt, obwohl nur funf Suineen an Werth war. Robert Davis von Rants elpn murbe fur ben beften Ertemporiften erflart, Dagegen John Jones von Elin Refydd, als ber befte Ganger und harfenspieler jum Pras Abenten ernannt wurde. Der neuen Ginrichtung gemäß murben auch englische Gedichte vorgelefen.

Die Schaustellungen aller Art gehören in England, besonders in London, ju den fortdauern ben Vergnügungen des Tages, und sind als solche, und des herrschenden Geschmacks wegen Semerkenswerth.

Im Mart wurde in London eine genaue Abbils dung der Suillotine gezeigt, womit Ludwig XVL.

enthauptet worden war; auch hatte man babei, um das Ganze destomehr zu versinnlichen, die Figur des unglücklichen Monarchen nicht vergessen; sie war in Lebensgröße; durch den Fall der Artwurde der Kopf vom Körper abgesondert, und dadurch eine vollständige Jilusion bewirkt. Der vornehmsste Adel, der sich sonst nicht bei Schillings. Schausstellungen einfindet, drangte in Hausen herbei, um diese Versinnlichung auch zu genießen.

Mr. Bagey, ein Mechanicus in Northume berland, hatte eine Erfindung gemacht, vermöge welcher die Schultern der vor Wagen und andern Fuhrwerken gespannten Pferde gang von Zwangs: mitteln verschont blieben, wodurch ihre Bewes gungen sehr erleichtert, und ihr Lausen ungemein befördert wurde. Bagey hatte dafür vom Kärnige ein Patent erhalten, und man hofte das durch die Pferde: Belustigungen zu erhöhen. Der bekannte Taschenspieler Merlin benuste im April diese Ersindung zuerst öffentlich, im Syde: Park vor einer Menge Menschen, die über die Schnele ligkeit der Pferde erstaunt waren.

Der berühmte Comus, der sonft immer in Paris feine sogenannten philosophischen Runfte getrieben, ja eine Art Borlesungen mit Erperis mens

menten über die natürliche Magietgehalten hatte, zeigte jeht diese in London. Er ließ große pomps haste Anzeigen drucken, worin seine Instrumente und Künste, besondre, auffallende Namen hatten, als: die Thaumaturgische Uhr; die Philosophische Tabelle; ein Alhabida; eine Steganogras phische Operation u. s. w.

Die merfwurdigfte ber neuen Schauftellun: den in England mar bas Panorama; eine treffi: de Erfindung von Mr. Barter, einem Dahs ler. Dieser Britte batte bei feiner Runft Die magifche Wirfung ber Optif ju Gulfe gerufen, um in einem befonders bagu erbauten girtelformis gen Gebaude, durch ein ungeheures unbegrange tes Gemalbe, die Bufchauer aufs hochfte ju taus fchen. Seine erfte Darftellung mar bie Begend amifchen Portsmouth und ber Infel Bight, mit bem Oce : Profvect und ben Kriegsichiffen gang nach der Natur, wozu er bernach noch andre Bes mablde fügte. In Sinficht ber Taufchung bielt man es fur bas aufferordentlichfte Product bes Pinfels; auch vergagen Londner, als es im Jumy jur Schauftellung murde, Frankreich und ben Rrieg, und nur bas Panorama mar ber Ges nenftand aller Befprache. Man ftand hier in ei; nem

nem Thurm, bessen Diameter 90 Tuß enthiele, und zwar mitten im Gemalde, das 10,000 Quar draffuß im Umfang hatte. Die dazu erforderliche Lichtmasse war genau berechnet; die Jugange war ven dunkel, und der Standpunct seibst eine Frasgatte, die mitten im Meer zu sein schien. So groß war die Tauschung, daß viele Personen bei dem Anblick Seekrank wurden.

Die verschiedenen Arren von Gallptel in Engstand sind bekannt; auch ist hier nicht der Ort sols che zu beschreiben, wohl aber von einem besons dern Spielsest dieser Gattung Meldung zu thun. Die Weißer zu Burry, in der Grasschaft Suffer, haben den Ruf, Meister in dem Ericket. Spiel zu seyn, worauf sie dsters alle Spieler in ganz England herausgefordert haben. Im Juny zeigs ten sie ihre Kunst dffentlich auf dem Felde bep Burry in einem großen Wettstreit zwischen einer Anzahl Frauensperson dieses Orts; und zwas was ren es verheprathete Weiber zegen Madzen, Dieserstern siegten.

Die Liebhaberen ber Englander gur Mufte nahm immer gu, und auch hiezu war ber frank gofifche Sansculottismus behulflich, der eine Mene ge Virtuofen aus Frankreich nach England trieb, und

und die hier schon befindliche große Anzahl dieser Art Künstler noch vermehrte. Als am isten Justy der herzog von Portland jum Kanzler der Universität Oxford mit vielen Feierlichkeiten inteffallirt murde, kostete die dabei gemachte Muste die ungeheure Summe von 1750 Pf. Sterling.

Man sahe in London als Beitrag zu den Winters lustharkeiten ein musicalisches Phanomen. Zwey Kinder, Mamens hoffmann, ein Madgen von seche, und ein Knabe von vier Jahren, tratest als trestiche Instrumenten : Spieler auf, und zeigten sich in großen Concerten, und dies auf mehrern Instrumenten; sie spielten beide das Clasvier, wozu das Madgen noch die Harfe und der Knabe die Pauken sügte.

Das jährliche große Concert zum Andenken San dels, und zum Fond für abgelebte Mussster wurde auch fortbauernd gegeben, allein nicht mehr in der Westminster, Abten, und mit dem vormaligen Pomp, sondern so wie im vorigien Jahr in der St. Margarethen Kirche, wo man alles nach einem kleinen Maaßstad eingerichtet hatte, und wo der Raum für die Zuhörer unch hinreichte. Dies Musikfpiel war am zosten May, wobet wie gewöhnlich die königliche Familie sich gegens mars

wartig befand, und die berühmteften Confunfts ler fpielten.

Die Sangerin Mara fuhr fort, burch ihr eigensinniges, frolzes und unanftandiges Betragen den allgemeinen Saf der Englander auf fich ju las Alle Demuthigungen fruchteten ben ihr. nichts; sie achtete so wenig auf Auszischen und anbre Beschimpfungen, als ihr Mann auf Pruget, welches beiden endlich jur Sewohnheit murbe. Dieje Frau hatte bas eigne Schickfal, ju Orford ben einem Universitats . Concert, far ihr unartie aes Betragen in Segenwart ber gangen Berfamms lung vom Bice : Rangler burch empfinbliche Ers innerungen gurecht gewiesen zu werden; auch murs de ihr verboten irgendwo in Orford als Sangerin wieder aufzutreten. Die Borfteher des Londner Inftitute, Antient , Concert , beffen Mitglied fie war, konnten ihr Betragen auch nicht langer bule ben; fie ftrichen mit Buftimmung aller Theilnehe mer ihren Mamen aus der Lifte aus. Oft ließ fie in Concerten lange auf fich marten, und murbe dafür sobald fie nur auftrat, mit Bischen empfans gen. Bey folden Gelegenheiten benahm fie fich mit großer Frechheit, und trobte der Versamms lung, welches noch nie ein Schausvielfunftler in England, auch nicht bie Gunftlinge bes Publir

eums, felbft Sarrid nicht in feinen glangende ften Tagen gewagt batte. Die Frau Dara aber glaubte fich über Alles erhaben, und wollte fic burch Erot Chrfurcht verschaffen. Gie that bies in Salomons Concert, fogar im Operns baufe, bem Sammelplat der feinen Belt, und ende lich auch im Coventgarben : Theater, wo fie eine schändliche Ocene veranlaßte. Gie fang hier im Mary in einem Oratorio. Ihr Betragen beleis bigte fo fehr, bag die gange Berfammlung ihr Disfallen laut ju erfennen gab, ohne jeboch die Birtuofin aus ihrer Faffung ju bringen. Dies fer stoische Sinn aber verschwand, als die Sals lerie : Danner ju Berfe fdritten, und fie mit eie nem Orangen : Bombarbement begrüßten, worauf fie in der Bermirrung unter bem Geheul und ben Bermunschungen ber Bufchauer bavon lief. Sie erschien auch in ben folgenden Oratorios nicht wies ber; baben hatte fie die Stirn in den offentlichen Blattern fich über unverdiente Mishandlung ju beflagen.

Der Aufenthalt des Noverre in London, gab Gelegenheit die italienische Oper durch so prächtige als geschmackvolle Tanzspiele zu verzieren, worunter sich besonders die große Pantos mime Iphigenia in Aulis, durch überaus glam

zende Procesionen und Opfer, so wie durch tras gische Wirkung auszeichnete, wortn bekanntlich Ros verre sich die jest als unerreichbar gezeigt hat. Die Rosten daben waren ungeheuer, durch die Pracht der Theater's Berzierungen, durch die Darstellung der griechischen Blotte, und durch die große Wenge griechischer Sotdaten, die man in dieser Anzahl noch nie in London auf einem Theas ter gesehen hatte.

Die englischen National's Buhnen, die an Auswand nie hinter dem Opern : Theater ges blieben waren, vielmehr in Maschinen, so wie in Pracht an Kleidern und Decorationen das Musster gegeben hatten, behaupteten immer noch, auch hierin ihren Rang.

Man fuhr hier fort die Seschichte des Tages, bald in Pantomimen, bald in andern Spectakels Studen zu benußen, und badurch das Interesse ber Zuschauer sehr zu erhöhen. Auf dem Theater in Coventgarden wurden unter dem Titel Ereds lian Insurrection, die schrecklichen Scenen eines Neger: Aufruhre in America geschildert: Ermordungen; Geschte zwischen Europäern, Ereds len und Schwarzen; der Sturm eines Forts u. s. wobey sich das Sanze mit einer Amnestie und mit Neger: Tänzen endigte. Auch wurde

thre:

hierin einem Singfpiel, der Entsat von Billems stadt, dargestellt, woben einige hundert Mann mit einander fochten.

Die Aengstlichkeit, womit die Unternehmer immer auf Ausführung neuer Ibeen bedacht war ren, artete endlich ins Abgeschmackte aus. So brachte man im Marz wirkliche Jagden aus Theatter. Dies geschah zum erstenmal in Coventgarden, und zwar war es eine wilde Schweinsjagd, der eine Fuchsjagd folgte.

Die Unternehmer bieses Theaters, besorgt burch den neuen Bau des Drury Lane Haus ses, ganz verdunkelt zu werden, schritten auch im Sommer dieses Jahres zu großen Bau: Berbesserungen ihres ohnehin schon verschönerten Schausspielhauses. Die Decke wurde beträchtlich erhöht, um mehr Luft und Kuhlung im Hause zu verbreitten; ferner wurde der Prospect im Junern ers weitert, ein großer verzierter Bentilator anges bracht, eine neue Gallerie errichtet, und die Zus gänge vermehrt.

Als der König eines Abends im Januar dies Theater besuchte, wurde von den Zuschauern, wels ches sonft ben ahnlichen Gelegenheiten oft gesches hen war, das Lied God save the King gesor: dert, und von den Musikern gespielt. Man vers lang.

langte dessen Wiederholung. Dieser Umstandrührte den Monarchen, der darquf selbst das bem.
Bolf so engenehme Lied farderte: Rule Brintannia, (herrscha Prittannien), worin die Worste:wurkamen: Nie falten Britten Schaf ven seyn! Der König sang selbst mit, und das,
Post-jauchite.

Die Englander, denen man so oft über ihren Mangel an seinen Empsindungen bep ihren Theae. ter ? Spielen Vorwürse gemacht hat, zeigten in der Stunde der Belustigung eine gefühlvolle Dens: kungsatt ben Gelegenheit der hinrichtung Lude; wig 6. Der Dos, der vox der Nachricht beschlossen hatte, das Coventgarden: Theater zu besuchen, anderte seinen Vorsat, Ein Schauspieler meldete dies dem im Schauspielhause versammleten Volk, das sich gerührt zeigte; man sorderte nun das Lied God save the King; und das Nachsssel, das sehr comisch war, mußte abgeändert werden, weil man nicht lustig seyn wollte

In dem andern Theater der, Drury: Lanes Gesellschaft, gieng diese Theilnahme noch weiter. Sier machte der Regisseur Remble diese eben eingegangene Nachricht der Versammlung bekannt, mit dem Beisugen, daß man deshalb entschlossen sey, am solgenden Tage nicht zu spielen. Dieser Ee 4

Entschluß wurde nicht allein beklatscht, sondern die gerührten Zuhörer wollten für diesen Abend gar kein Entertainment sehn; sie verlangten die beis den Lieder God save the King und Rule Britannia, und nach deren Absingung giens gen alle ruhig fort.

Die Schauspieler bes Drury: Lane: Theaters, in Erwartung ber Bollenbung ihres neuen Prachtigebaudes, sehten ihre Borstellungen noch in dem gemietheten Opernhause fort. Die Bitwe bes berühmten Sarrick gehörte mit zu den Sigensthumern jener Buhne, die durch ihren verstorbes non Mann einen so großen Glanz erhaften hatte. Der neue Bau veranlaste indes einen Streit, dessim folge war, daß die andern Sigenthumer, durch Stimmenmehrheit nach den im Contract sestgesetzen Grundschen versuhren, der Witwe ihren Austheil, 35,000 Pf. St., baar auszahlten, und sie badurch von aller fernern Theilnahme auss schlossen.

In den Sommer: Theatern gab man vorzügl sich historische Zeitstücke. Reiner speculirte mehr hierauf als Aftley, der auch hierin allen Ansdern, zwar nicht durch Aufwand und Ausführeng, aber doch durch frühe Anstalten, Geschwins digkeit und Reubeit zuvorkam. Er mannte sein iede

jediges Theatet, Royal Galoon; und so wie bies fer Mann immer ber erste gewesen war, nur histos rische Begebenheiten und Schauspiele zu zeigen, so war kaum die wirkliche Belagerung von Bas lonciennes geendigt, als man schon eine scenische Darstellung derselben auf diesem kleinen Theaster sah.

. In bem Ochauspielhause ben Sablere Belles bas Dr. Bughes, ber berühmte Reitfunftler. jest au fich gefauft hatte, murbe auch biefe Bes Dagerung von Balenciennes bargeftellt, woben Laufgraben geofnet, Bomben geworfen und Minen gesprengt murben. Ein anderes Stud diefes Theaters war betitelt: Augusta, or. the Land we live in. Es murben bier frangofifche Rubeftorer aufgestellt, die nach Enge land famen , um bas Blud ber Britten ju vere nichten, allein beren Entwurfe burch bie Baters landsliebe ber Englander vereitelt murben. Eine fonderbare Procesion machte ben Schluf. maren Gefandte von ben größten Dachten aller Belttheile, fammtlich nach bem Landes: Coftume aetleibet, und mit ihren Mational : Flaggen, Die por ihnen bergetragen murben. Sie brachten im Ramen ihrer Berricher, ber Britannia Freunds fchafts : Berficherungen. Ein anderes sonderbates Studt war die Buch se ber Pandora, wos ben man unter ber Leitung der Zwietracht alle Plasgen des Menschengeschlechts in Thätigseit sah, und wo Pandora zulest mit der Zeit, der Berzweiss lung, der Hoffnung und den Horen sich in Proscesion zeigte.

In dem königlichen Circus, der ebenfalle Süghes gehörte, nahm man auch zu den arms seligen Borstellungen von Jagden seine Zustucht, woben abgerichtete Thiere und wirkliche Jäger zu großer Belustigung des Pobels ihre Künste, zeige ten. Der Ort war hiezu gunstiger, wie in einem verschlossenen Theater, daher man auch hier sechs zehn große Jagdhunde in Bewegung sehte. Oft übersprangen diese Thiere ihrs Schranken, und verliesen sich unter die Zuschauer, worauf dennt Beschrep und manchetlen Unordnung erfolgte.

In den andern Sauptstädten des brittischen: Meichs stieg ebenmäßig die Reigung zu theatralisschen Lustbarkeiten, so wie auch der Theater: Lurus. Das große Ritterschauspiel Epmon, das im vorisgen Jahr in London soviel Bewunderung erregthatte; wurde auch in Edinburg mit gleicher Pracht, mit dem vollständigen Turnier, und mit der ganzen Procession der hundert Ritter, in einem neuerbausten Hause gegeben. Mr. Dundas, der Minissker

fter, war hier gufolge gemiffer Anfpruche ber Uns ternehmer in Bereinigung mit bem Bergoge von Samilton. Diefes Recht hatte ber erftere Der. Remble übertragen; dagegen aber eine grau, Drs. Eften, Inhaberin des alten Theaters, fich auf altere Rechte berief, bie mit den Mational : Dras rogativen in Verbindung fanden. Diefer Ums ftand mare in ben Augen ber Edinburger bem Remble fehr nachtheilig gewesen, allein die bung bert gewappneten Ritter maren beim Publicum machtige Fürsprecher, und bewirften wenigstens Die Fortsetzung der Vorstellungen, mahrend daßber Proces feinen Bang gieng. Um Enbe des Sebruar murbe er entschieden, aber gegen ben pas tentisirten Remble, ber dadurch mit feiner Bes fellichaft in die Claffe von Sauflern gefett murbe, mun von der Discretion der Policey , Borfteber in Ebinburg abhieng, und bloß Singspiele und am bre Farcen vorftellen burfte. Er fand jedoch große Patrone. Eine Angahl der vornehmften Damen vereinigten fich zu feiner Unterftubung. Dan gab auf diefem neuen Theater glanzende Redouten, bess gleichen eine fogenannte Bete Champetre, moben ber Boben bes Salons im Winter mit Blattern und Blumen bestreut war, und ba die Freimaus rer ju eben der Beit ein Seft feierten, fo fabe man

eines Abends eine Procesion von mehr als tausenb Arabern, die nach dem neuen Theater hinzog.

Die burch ben richterlichen Ausspruch herabs gemurbigte Gefellschaft fing nun ihre neue Laufbahn mit einem ftummen Drolog an. Der trefe liche comifche Schauspieler Lee Leewis, vors mals die Bierde des Theaters in Coventgarden, erfchien als ein Stummer, und machte allerband Beberben. Dan rief nun: speak! speak! (rebe! rebe!) worauf er ein Patent hervorzog. es ben Buschauern zeigte, fobann aber ein Bors bangeschloß in feinen Dund nahm, und fich ents fernte. Remble war unerfchopflich an Erfins bungen: Er bielt fich an ben Buchstaben bes Berbdes, bas ihm regelmäßige Schauspiele uns terfagte. Rieine Beranberungen regelmäßigen Stude, ober Bufabe, und andre Debenbinge mußten nun bas fogenannte Regellofe beftimmen. Bisweilen wurden auch Ocenen aus befannten Studen pantomimifc bargeftellt, moben bie Schauspieler anzeigten, daß fie von unfichtbaren Agenten unterftust maren. Unter andern batte Remble einen fehr paffenden Ginfall. In einem Entertainment, genannt: Der ermorbete Ritter, murbe nach alter Sitte ein 3weifambf

gehalten, um die Schuld, ober Unschuld einer ans geklagten Dame zu beweisen, die zum Tode vers urtheilt war. Mrs. Remble, ein schones Frauers zimmer, die Sattin des Unternehmers, spielte die Rolle der armen Sunderin. Die Todesart war die Suillotine, die mit ihrem ganzen Apparat aufs Theater gebracht wurde. Die Dame war gebungden, und sollte eben hingestreckt werden, als ein Ritter erschien, und im Kampf den Ankläger erlegte.

Obgleich Recht und Gesetze für Mrs. Est en gesprochen hatten, so konnte sie bennsch das Pusblicum nicht gewinnen, und den Credit ihres furchtbaren Segners schwächen, obgleich sie keinen Aufwand scheute, und auch die berühmte Sans gerin, Mrs. Billington, vermocht hatten aus London zu kommen, um auf dem alten Theater sechs Abende zu spielen. Alles half nichts. Es erfolgte daher einige Monate hernach zwischen ihr und Mr. Lemble ein Vergleich, und beide machr ten gemeinschaftliche Sache.

Auch auf dem großen Dubliner Theater wurs den historische Zeitstucke gegeben, allein mit meht Ausdehnung und mindrer Bedenklichkeit wie in London. Im May sahe man dort ein Erauers spiel, betitelt: Democratic Rage, or Louis the

Digitizad in GOOLE

Unsortunate (Democraten & Suth, oder Luds wig der Ungludliche.) Der Berfasser dieses Studs war Mr. Preft on. Es traten hierin auf: der König, die Königin, der Dauphin, die Prinzesin Elisabeth, Orleans, Robess pierre, und Andre. Diese unschickliche Borstels lung wurde durch die unanständige Theater: Anszeige noch tadelswürdiger; es ward darin die seiers liche Procesion Ludwigs vom Temple zur Guillotine versprochen, und man sah auch auf der Buhne diese empdrende Scene.

In ben großen Stadten der americanischen Freistaaten dachte man endlich auch auf theatras lische Belustigungen. Man wandte sich deshalb nach England, und fand auch bald eine Menge Menschen, die da glaubten, daß ihre geringen Tastente in jenem Welttheil einen Werth haben würdent; sie nahmen daher die sehr vortheilhaften Berdingungen an, die man ihnen machte, und die auch mehrere gute Theater: Kunstler zum Emigriren vermochten. So z. B. erhielt die sehr geschickte Actrice, Miß Broadh ur st, einen ichrlichen Seshalt von 300 Guineen, zwen Benestz: Vorstellungen und andre Rebenvortheile. Im July schiften sich 98 an der Zahl, Schauspieler, Sänger und Tanze in London ein, und segelten nach Philadelphia,

too man bereits ein prachtiges Theater erbaut .batte. Der Plan mar, daß hier und in Reus Dork diese Gesellschaft, unter ihrem Director Bignel, vertheilt frielen follte. Auch bie Studt Bofton wollte ein Theater haben, web: .halb mit Dr. Powel, Er : Schauspieler ber Bubne in Coventgarben, contrabirt wurde, ber anch die nothige Anzahl der Comodianten gufams men brachte, und mit ihnen nach America fegette. Die Biblinge fagten, eine folche Versammlung fo vieler Raifer, Ronige und Belben, murbe ein vortreflicher gang für die sansculottischen Caper fenn. Diefe Theater , Luft fand jedoch unter ben Altglaubigen jener Beltgegend große Begner, bie fogar im Congreß antrugen, auf eine jede Bors ftellung eine Abgabe von funfgig Dollars ju legen; ber Untrag aber murbe verworfen.

Man hatte in dem berühmten Garten zu Baurhall, seit einiger Zeit das Legegeld verdope pelt; eine Maagregel, die auf keine Beise die Besucher verminderte, wohl aber durch die Entskernung vieler Pobelgenossen diesen herrlichen Ort noch reißender machte. Es wurden jest hier aufsker den Concerten auch Maskeraden gegeben, und im August, sahe man hier zu Ehren der Herzöge von Pork und von Clarence, auch militarie

fife Kefte, woben ber Garten mit Land und Sees Aropheen, transparenten Bilbern, farbigten Lann: pen und andern Decotationen prächtig geziert war. In einem Theil deffelben befand sich eine wirkliche Beltstraße mit ihren Bewohnern, einer Auzahl Goldaten von der königlichen Garde; anch die Hantbolften des Herzogs v. Pork waren gegens wärtig, um durch kriegerische Musik das Fest noch passender zu machen.

Im July gefchah bit Orford mit großem Gt: prange die Inftallation bes herrogs v. Ports l'and, als Ranglers biefer Universitat. Es murs ben baben Reben und Auffage abgelefen, Dben abgefungen, Concerte gespielt, Preise ausgetheilt, academifche Uebungen, Predigten und Procesionen gehalten, woben auch die großen Gastmabler nicht vergeffen waren. Das Characteriftifche ben bie: fem Fest war, daß fiebzehn Manner, fammtlich von hohem Range und ungelehrt, ju Doctoren Ber Rechte aufgenommen wurden. Diefe Doctos ren waren: ber Bergog von Devonshire, ber Marquis von Titchfield, die Grafen von Darnley, von Orford, von Dalfeith, bon Bute, von Mansfield, Figwik liam und Opencer, ferner bie Lords Grims ftone, Lielbing, Malmebury, Cavens

Digitized by Google biff

dish, Russel, Maas, besgleichen Mr. Monstagu und Mr. Wyndham, der bald nachher Ariegs: Minister wurde. Die Feierlichkeiten dauerten fünf Tage, und so groß war hier der Zusluß von Menschen, daß man auf diese kurze-Beit für einige Zimmer 30 Guineen, und für ein bloßes Bett in der Dachstube zwey Guineen bezahlte.

Die Reichthumer bes oftgebachten fpanischen Register : Ochifs veranlagten am 14ten Day ein Boltsfest. Un biesem Tage murben jene Ochabe auf ein und zwanzig Frachtwagen nach London gebracht, begleitet von vielen Marine : Officiers und unter einer farten Escorte von Cavallerie und Seefoldaten. Auf einen jeden Bagen mar die brittische Flagge gepflangt, und unter ihr die breifarbigte frangofische. Der Bug murbe ben ber Tower von dem Commandanten diefes Caftells und ber gangen Befatung empfangen, bie fich fobann größtentheils dem Bug anschloß, und mit klingen: bem Spiel und fliegenden Sahnen ihn nach bem Parade : Plat führte. Alle Strafen maren mit Menschen angefüllt, die Vivat riefen. Die Ochabe wurden nachher der Bant gur Vermahrung übers deben.

Die Reigung bes brittifden Bolls gu Berunte etengen gab auch ben jahrlichen Ruberwetten auf ber Themfe einen großern Berth als bisher, und Die Ochriftfteller fingen fcon an von der Bichtige frit bieler Beinftigung ju fprechen, weil, wie es hieft, mancher beruhmter Gerfahrer, burch folches Ruber : Hebungen guerft feine Baffer : Bilbung erhalten hatte. Die diesjahrige Londner Ragntta. Die mit der venetianischen große Achnlichkeit bat. war an einem ichonen Lage im July. Acht Boote ruderten um die Bette, langft bem fluß binauf, von ber Brude Bladfriars bis jum Baurhall Garten, wo ein vor Anfer liegendes Schif jum Biel ber Bestrebungen biente. Ein Canonens Souf mar bas Signal zur Abfahrt, worauf fich bie Bettfampfer, begleitet von Dufif und von einigen taufend andern Booten und Fahrzeugen, in Bewegung festen. Der Giegs : Preis, ben Diesmal die Eigenthumer von Baurhall bergaben, war ein großer filberner Becher, an Berth 30 Df. Sterling.

Bey Nottingham wurde am 3often July der Canal gedfnet, den man von Trent s Bridge bis ju dieser großen Manufactur: Stadt schifbar gemacht hatte. Dies veranlaßte eine große Feierlichkeit. Biele hundert Boote und andre Fahrzeuge, die mit

mit Flaggen gegiert und beren Führer mit Bans bern gefchmucht waren, erschienen nun auf einmal auf biefem Canal, woben brep mit Steinen belas bene Kahrzeuge voran fuhren. Der Ingenieur, ber die Arbeit ausgeführt hatte, mar an bet Spike biefer Flotte, begleitet von vielen Dufifam ten, die das Lieb Rule Britannia, und andve Bolfslieder fpielten. Die Bafferleute erhielten von den Ginwohnern reichlich Geschenke, Die vers prafit murben. Im namlichen Tage kam auch bas erfte mit Rohlen beladene Sahrzeug zu Rottings ham an, beffen Ladung fogleich von den Wafferlem ten ansgeraumt, auf Frachtwagen gelaben, und fobann von ihnen burch bie vornehmften Strafen gezogen murde. Rach biefer Procesion murden die Rohlen verfauft, und das dafür gelofte Geld auch den Wafferleuten gegeben.

Die critische Lage Englands, der Krieg, die so sehr getheilte Stimmung der Gemuther, und die Machinationen beider Parteien, verantaften mehr wie je solche Volksseste, wo der Pobel sich durch Bilder: Processionen und politische Scheiterhaus fen belustigte. Zu Oronsield hielt der Pobel im Januar ein solches Auto da Fo. Die Figur von Mr. Burke wurde in Vegleitung von Mussist und Inschrifttaseln auf einem Esel hernunges

fichet, hernach an einem zwanzig Fuß hohen Sals gen aufgehangen, und sobann verbranut; woben das Bolf sang God savo the King. Dieser hinz richtungsort wurde nun in einen Zech: Plach vers wandelt, wo das Bier wie Basser sioß, und auch in diesem Getränke Toasts getrunken wurden. Einer derselben war: Tha Swinish Multitude; \*),, und möge allgemeine Berachtung den Mann tress "sen, der zuerst freye Britten mit dieser Bes "nemung bezeichnete!"

Die Anhänger der Regierung aber waren auch micht mußig. In sehr vielen Stadten wurde das Bildniß von Thom as Pakne verbrannt. Die Dragoner von der Königin Regiment gar ben selbst bas Beispiel zu diesem Unsug in den Oertern, wo sie im Quartier lagen. Sie that ten dies zu Dorchester, Bridport, Weymouth, Pool, Bradford und Trowbridge in Wiltshire. Ein Gleiches sahe man in allen Theilen Englands mit eben diesem Bildniß des Paine, wodurch nicht

<sup>\*)</sup> Befanntlich entfuhr bem Rebner Burke vor zwey Jahren in ber hine ber Parlaments: Debatten, um ben Pobel zu bezeichnen, dies unüberbachte Wort, bas nicht verloren gieng, und feitbem zum Sprüchwort geworden ift.

- nicht das Bolf, sandern die Unternehmer, ihre Anhanglichkeit an die Minister beweisen wollten; auch wurde hiezu an einigen Orten das Bis von Priestley gefügt. Dies geschah unter andern zu Dudley in Worcestershire und zwar auf eine empörende Weise. In den Figuren waren Blas sen, gefüllt mit Blut und Schaafherzen. Nach der Prozesion wurden die Figuren mit Messen durchstochen, so daß in den Straßen das Blut floß; die Gerzen wurden herausgerissen, und nach

Parifer Mobe auf Difen geftectt.

Reiche Manner veranstalteten gewöhnlich diese Art Feste, woran sonst die Einwohner nicht ges dacht hatten. Oft während des Unsugs fragten sie einander: Wer ist denn dieser Paine? und Niemand konnte eine befriedigende Antwort geben. Sie ließen sich aber eine Belustigung gefallen, von welcher Andre die Rosten trugen. Zu dem Biere sügte man an einigen Orten auch gebratene Ochsen. Es wurden dieserhalb sogar Lieserungs: Contracte gemacht, und das besossen Bolk, im Gesühl seiner Dankbarkeit und in der Fülle seines Genusses, ers klärte sich bereit, auf diese Bedingungen das Bild eines jeden zu verbrennen, den man dazu bestimp men wurde.

Auch andre politische Bolkssesse wurden von ben Britten begangen, um Siege zu feiern. Bes sonders war dies der Kall nach den Eroberungen von Mainz, von Valenciennes und von Toulon. Bie werden solche Siege, solche National: Bore theile, in Deutschland gefeiert? Durch ein oder zwey Dugend Postillons, die mit sehr mistonens den Hörnern durchs Thor in die Hauptstadt reiten. Den anderu Stadten des Reichs wird dies arms

felige

selige Septange durch die öffentlichen Blatter ber Tannt gemacht, und hiemit hat die Feierlichkeit ein Ende; im Fall solche nicht noch am folgenden Sonntag durch einige Ranzelveden vermehrt wird.

In England ift man hierin characteriftifch; benn fo verschieben auch bie Gefinnungen ber Britten ben einem Rriege find, fo groß auch ber Parteigeift ift, und fo fehr auch die Leidenschaften charactervoller Denichen hier ihr Spiel treiben, fo ift man boch in Betref bes brittifchen Baffenruhms micht gleichgultig. Daber veranlaffen folche Siege ben biefen Infulanern Rational , Feierlichfeiten. Derfonen aller Stanbe munfchen einander Glud. Diefer Bunfch ift ber Tagesgruf. Jebermann außert feine Frende; und groß und ffein fchutteln Ach bie Banbe in Baufern und auf ben Straffen. Dan lantet allenthalben Die Glocken; gange Stadte und Burgerclaffen machen Abreffen; Die Strafen werben erleuchtet, Freudenfeuer anges gunbet, Gaftmabler gegeben, und Bolfelieber ges fungen : Geschafte und Arbeiten werden entfernt. und die Memen von ben Reichen unterftuge, um auch ben ihnen froben Sinn zu erzeugen , und fe an ber allgemeinen Freude Theil nehmen zu laffen.

Ende bes eilften Banbes.

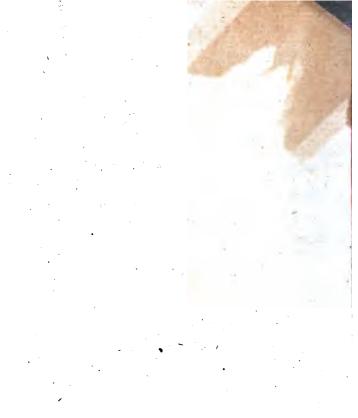



